

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

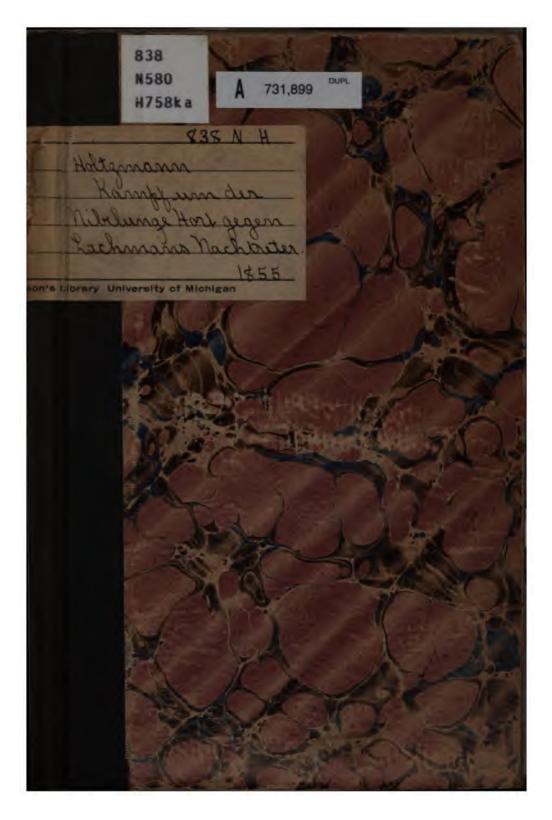







Black



Rampf

um ber



## Mibelunge Bort

gegen

Lachmanne Machtreter.

Bon

Dr. Adolf Holhmann, erbentt. Perfefter an ber Univerfität zu Dewelberg.



Stuttgart.

Berlag von Abulf Reabbe.

1855.



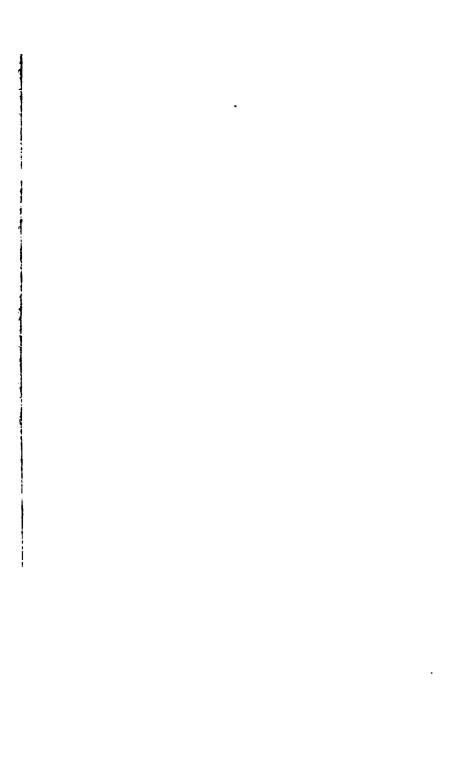

## Rampf

um ber

## Nibelunge Hort.

|  | - |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## Rampf

um ber

# Nibelunge Hort

gegen

## Lachmanns Nachtreter.

Bon

Dr. Adolf Holhmann, orbentl. Brofeffor an ber Univerfität gu Beibelberg.



Stuttgart. Berlag von Avolf Krabbe. 1855. e 158Ka-

Gebrudt bei R. Fr. Bering & Comp.

Es ift nun ein volles Jahr, seit die Untersuchungen über die Nibelungen versandt wurden. Nur mit freudigem Dank kann ich von der Aufnahme sprechen, die dem Buch zu Theil Richt nur bei Gelehrten bes Faches, sonbern in weitern Rreisen fanden meine neuen und überraschenden Ansichten lebhafte Theilnahme, freundliche Billigung und nicht selten entschiede= nen Beifall. Es ift aber für ben Forscher nichts erhebenber und erquidender, als wenn er, aus der Einsamkeit mit ben Ergebniffen feines Aleifies und feines Nachbenkens bervortretenb. bald erfahren fann, daß der Gegenstand, dem er seine Kräfte und seine Zeit gewidmet hat, und die Art, wie er ihn behandelt, nicht nur für einzelne Gelehrte, sondern für die Gebildeten der Nation ansprechend und anziehend ift. Aus Liebe zum Gegenftand geben unsere Bemühungen bervor, und berselben Liebe bei andern, und zwar nicht bei einzelnen, sondern bei der ganzen Ration wieder zu begegnen, bas ift es, was uns gludlich macht und zu neuen Anstrengungen ermuthigt. Und biefes Blud, biese Ermutbigung wurde mir zu Theil. Denn bie Aufnahme meines Buches zeigte mir, daß die Liebe unseres alten Heldenlieds nicht mehr auf einzelne Kreise beschränkt ift, sondern alle gebilbeten Rlaffen ber Nation ergriffen und burchbrungen bat.

Raum hatte ich zu hoffen gewagt, daß eine Untersuchung, die gegen eine herrschende Ansicht gerichtet war, so raschen Eingang finden würbe. Daß die Zustimmung nicht allgemein

sein konnte, wußte ich zum Boraus: die Lehre Lachmanns hat Anbänger, die nicht bekehrt werben können, und auch von solden, die nicht jeder andern Ansicht verschlossen sind, mußte eine lebhafte Bestreitung erwartet werben. Man mußte aber begierig sein, zu hören, wie sich insbesondere die entschiedensten Anbanger ber berrschenden lebre ber neuen Erscheinung gegenüber verhalten wurden. Höchst überraschend war es, daß das literarische Centralblatt, bis dabin das Organ der Lachmann= schen Schule, schon am 18. Februar 1854, also wenige Tage nachdem das Buch versandt war, eine Anzeige brachte, worin ber Sat: Lachmanns Ausgabe ift unbrauchbar, mit Zustimmung wiederholt war. Es war ber Herausgeber des Blattes selbst, Zarnde, ber zu Billigung eines Theils meiner negativen Sate um fo schneller bereit war, als er gerade im Begriff aewesen war, ähnliche Bebenken gegen die herrschende Ansicht porzutragen. Er bat bann in einem besondern Schriftchen: "Bur Nibelungenfrage" noch entschiedener seinen Beitritt zu meiner Ansicht über bas Verhältniß ber Sanbschriften ausgesprochen, und babei einzelne Punkte, wie eine Sonderung bes gemeinen Tertes in zwei Sanbschriftenklassen, genauer ausgeführt, über den positiven Theil meiner Ansicht aber sich weitere. theilweis zustimmende, theilweis, und wie es scheint größten= theils widerlegende Erörterungen vorbebalten. Es fonnte für mich nichts erwunschter fein, als daß ein Gelehrter, ber gang aus ber Schule Lachmanns hervorging, gerade in ber wich= tiaften Frage, in der Kritif ber Sandschriften, unabhängig von mir, zu meiner Ansicht gekommen war und mir in biesem Punft entschieden beistimmte. Meine Sache mußte baburch ungemein an Vertrauen gewinnen. Wenn aber auch in ber Schule Lachmanns ein junger Mann Wahrbeitessinn und Wahrheitsliebe genug hatte, um einen Kundamentalirrihum bes Meisters zu erkennen und zu gestehen, so war boch basselbe von den Häuptern der Schule nicht zu erwarten. Die älteren Berren, insbesondere Saupt und Müllenhoff, werden unter allen

11mftanben bie Lebre Lachmanns festbalten, bie erst mit ihrem Tob aussterben wird. Aber natürlich konnten sie nicht rubig mit ansehen, daß sich nicht nur ein Blatt um das andere, ein Gelehrter um den andern für die neue Lehre und gegen Lachmanns Ansichten aussprach, sondern daß sogar in ihren nächsten Rreisen, unter ihren eigenen Schülern, sogar in bem Blatte, bas bisber ihr Organ gewesen war, ber Abfall um sich griff. Es war bas Schlimmste zu befürchten, und es war burchaus nothwendig, die Wankenden zu ftarken und die Irrenden zu warnen. Da aber die gründliche Widerlegung, welche man vorbereitete, auf Schwierigkeiten fließ und nicht fo schnell erscheinen konnte, so fand Moriz Saupt fur gut, einstweilen burch einige fräftige Worte bem immer weiter greifenden Uebel zu fteuern. Er benütte bazu sein Schriftchen de carminibus bucolicis Calpurnii et Nemesiani, morin er folgende schöne Stelle anzubringen wußte: ne de insigni theotiscae poësis monumento dicam, de quo quae C. Lachmannus verissima ac stabili ratione exposuit, ea nuper homo quidam illarum rerum cognitione leviter tinctus, sed perdite sagax, difficilibus nugis et paene deliramentis confutasse et sibi et aliis nonnullis ad iudicandum quam ad intellegendum promptioribus visus est. Daran konnten fich nun bie Schwachen balten; sie wußten boch nun, daß die Lachmannsche Lehre nicht im mindesten erschüttert war, und daß alle diejenigen, bie mir beistimmten, urtheilsunfähig waren. Dennoch scheint sogar unter ben Augen bes Nachfolgers Lachmanns allerlei Bedenkliches porzufommen. In einer akademischen Disputation wurde der Sat: carminis Nibelungici textus et integerrimus et antiquissimus codice Lassbergico continetur pertheis digt. Konnte bas in Berlin gebulbet werden? waren keine Schüler Lachmanns ba, die ben bochmuthigen Frevler straften und bemüthigten? Und sogar in ber Afabemie mußte Saupt mit eigenen Ohren anhören, daß die Hopothese Lachmanns einen so gewaltigen Stoß erlitten habe, daß sie sich schwerlich

wieder davon erholen werde, siehe von der Hagen, Wallenfteiner Sandschrift. Es ift zu verwundern, daß in Berlin in ber Afademie und der Universität solche Dinge vorgeben können, obne daß Haupt das Haupt schüttelt. Mündlich zwar soll er es an fräftigen Ermahnungen nicht fehlen lassen, er soll auch eine Rebe gehalten haben, die fehr beutlich seine Ansicht aus= brudte, aber leiber nicht wohl gebruckt werben konnte. mußte man sich an jene obenangeführten gebruckten Worte einstweilen halten, bis eine Widerlegung fommen würde. erst war es Rückert in Breslau, ber in einer längeren Anzeige in Gersborfs Repertorium ber Welt zeigen wollte, bag meine Unsichten unhaltbar seien. Er that dies aber in einer Weise, bie unmöglich ben Beifall ber Schule haben konnte. Denn er versicherte zwar, daß alle meine Sate unhaltbar feien, aber er gab auch zu, daß Lachmanns Lehre keineswegs fest begründet Dieser Gegner meines Buches konnte ben Schülern Lachmanns nicht willkommen sein; benn die Leser biefer matten Widerlegung mußten den Eindruck erhalten, daß durch mein Buch sogar die Anhänger Lachmanns zu bem Geständniß ge= zwungen seien, daß die bis dahin wie ein Evangelium fest= gehaltene Lehre feineswegs über allen Zweifel erhaben sei. Es war bobe Zeit, die schlimme Wirfung bieser Widerlegung vergeffen zu machen; aber immer war das große Werk noch nicht Endlich in den ersten Tagen des Kebruars 1855 traf bas Dezemberbeft ber Allgemeinen Monatsschrift ein und brachte meine gangliche Bernichtung, fast muß ich fagen meine Sinrichtung durch die Hand des Herrn Müllenhoff. also lautet ber Schluß ber Schrift: "Da liegt nun ber Plunber. Aber H. war gewiß ein großer Mann; wie wäre er sonst eine tragische Verson und batte sich umsonst die Stirn eingerannt? Werden nicht bie Weiber und die Bettelpropheten unserer Literatur sich versammeln und über ihn wehklagen? Wir wollen abwarten, ob sich einer an ihm ein Erempel nimmt ober nicht."

Also bie Stirn habe ich mir eingerannt, ohne Zweifel an einem Pfosten oder Stein, welcher der Herr Müllenhoff in Kiel ist. Und es ist zu hoffen, daß sich andere an mir ein Exempel nehmen, wohin es führt, wenn man über den Werth von Lesarten anders urtheilen will, als Lachmann gethan hat.

Diesem Schluß entsvrechend ift ber Ton ber ganzen Schrift. Unwissenbeit ift bas Gerinaste, mas mir vorgeworfen wird; es wimmelt von Ausbrücken wie Blödfinn, Unverschämtbeit, Pfuscher und so weiter. Und fast noch ingrim= miger gebärdet sich herr M., wo er sich gegen Barnde wendet, benn nicht nur ich, sondern auch Zarnde erhalt seine Abferti= gung. Es ift mir ein orbentlicher Troft, daß ich boch einen Leidensbruder habe. Einige Ausfälle auf Gervinus laffen vermuthen, daß der Verfasser ober seine beisteuernden Freunde sich etwas barauf zu gut thun, einer Art von Conspiration auf die Spur gekommen zu sein. Gervinus wohnt rechts vom Nedar, ich links, und ber Nedarstrand ist ohnehin anrüchig: gewiß also ist über ben Neckar berüber und binüber conspirirt und complottirt worden. Ich kann die herren versichern, daß sie auf unrechter Kährte jagen; Gervinus ift ganglich unbetbeiligt an meinem Buch.

Wenn num der Unbetheiligte diesen Streit betrachtet, wenn er sieht, wie einerseits Jarncke und ich mit Ruhe unsre Anssichten entwickeln, wie auf der andern Seite der höchste Grad der Erbitterung nicht zu verkennen ist, so wird er von vorn herein geneigt sein, derjenigen Seite Unrecht zu geben, welche leidenschaftlich ist.

Es handelt sich um eine Theorie über das Entstehen eines alten Gedichtes, es handelt sich um den Werth von Handsschriften und von Lesarten, und zwar unter Männern, die alle keine Reulinge sind, sondern alle schon Proben von Berstand und Gelehrsamkeit gegeben haben. Wenn nun in diesem Streit die eine Partei ruhig spricht, die andere leidenschaftlich bis zum Bergessen alles Anstandes, so wird der Unbefangene von

vorn herein vermuthen, daß die ruhige Partei Necht hat, die leidenschaftliche Unrecht. Der gebildete Zuschauer urtheilt wie jener Diplomat, der ausgesordert wurde als Schiedsrichter über einen Streit zu entscheiden, in welchem der eine Sprechende kalt, der andere heftig disputirte. Der Diplomat trat hinzu, und noch ohne zu wissen, um was es sich handelte, sagte er zu dem Heftigen: vous vous sächez, vous avez tort.

Es fonnte aber boch übereilt sein, aus bem Born ber Herren Saupt und Müllenhoff auf ihr Unrecht zu schließen. Es gibt ja gewiß Källe, wo der rubiaste Mensch in Wal: lung geräth, und unmöglich kaltblütig bleiben fann. Und es ift nicht zu verkennen, die herren haupt und Müllenhoff befinden sich wirklich in einer Lage, in welcher es schwer ift keinen Merger, feine Berdrieflichkeit, keinen Born zu zeigen. Wer, wie wohl die Nebrzahl der Leser, die Verhältnisse nicht kennt, wer hier nur zwei aufgebrachte, scheltende und schim: pfende Menschen sieht, ohne zu wiffen, in welcher eigenthum: lichen Lage sie sich befinden, der könnte ihnen leicht Unrecht thun, und in dem wiffenschaftlichen Streit leicht von vorn berein und ohne nähere Prüfung bem Leibenschaftlichen Unrecht geben, blos weil er leidenschaftlich ift. Ich will baber por allen Dingen bie Leser bitten, nicht vorschnell zu urtheilen und zu bedenken, daß ein gereizter Ton bei biesen herren eine gewiffe Entschuldigung findet, wegen ber eigenthumlichen Lage, in der sie sich befinden. Es ist nämlich für das Unseben, in bem sie stehen, nicht gang gleichgültig, wie ber von mir erhobene Streit entschieden wird. Wenn meine Sage burchdringen. so ift allerdings schwer zu vermeiben, daß nicht auf die Herren Saupt und Müllenhoff ber Schein ber Lächerlichfeit falle. Denn es ift icon im Allgemeinen eine febr verbriekliche Sache. einen Arrthum, den man Jahre lang bekannt bat, eingesteben zu muffen; boch fann Jeder sich irren, und das darf Jeder eingesteben, obne lächerlich zu werden. Aber bedenklicher ist schon die Sache, wenn Einer seine Meinung Jahre lang als die

allein wahre gepriesen, und alle Andersmeinenden aufs Berächtlichste behandelt bat, und nun, wenn er endlich biese seine Meinung gegen ernftliche Angriffe vertheibigen , wenn er endlich die Gründe derfelben angeben soll, gesteben muß. baß er eigentlich feine aufweisbaren Grunde bat; bas ift schon viel verdrießlicher. Kommt nun binzu, daß die Meinung, die er so lebbaft allen andern aufdringen wollte, eigentlich nicht seine Meinung ift, sondern die eines Andern, dem er sie nur gedankenlos nachspricht, so ift das allerdings für einen Profeffor und berühmten Gelehrten eine ziemlich ärgerliche Lage. In dieser Lage aber befinden sich wirklich die Herren Haupt und Müllenhoff, sobald meine Ansichten sich bewähren. ift also natürlicher, als daß die beiden gelehrten Herren beim Unblid meines Buche, bas immer allgemeinern Beifall finbet, in eine außerst bewegte Stimmung versetzt werben, und daß sie nicht im Stande find, meine Widerlegung zu versuchen, ohne babei ihrem Aerger burch einige unzarte Ausbrücke Luft zu machen? 3ch beneibe Lachmann nicht um seinen Gebanken, daß bas Nibelungenlied aus Bolksliedern, von benen jedes eine mit Sieben theilbare Strophenzahl batte, zusammengesett sei. Es ift bas ein Bebanke, von dem ich allerdings nicht begreife, wie er von einem vernünftigen Menschen gefaßt werben konnte; aber bie verftändiaften Männer baben zuweilen wunderliche Einfälle, und immerbin ift es richtig, daß Lachmann seine eigene Lehre aufftellte und ihr Geltung zu verschaffen wußte. Irrte er, so irrte er mit seinem eigenen Irrthum. Aber bie herren h. und M. sind nicht in ber gleichen lage. Sie baben ienen Gebanken überall als eine unumftögliche Wahrheit gelehrt, und mit fanatischem Eifer alle andern Meinungen verhöhnt; und wenn sie nun Rechenschaft geben sollen, und fonnen nicht, wenn sie nun gesteben muffen, baf sie Grunde und Beweise für ihre Lehre nie gehabt haben, so ist es allerbings beutlich, baß sie, die nicht mit eigenen Gebanken, sondern mit auswenbig gelernten Worten irren, eine ziemlich lächerliche Rolle

fpielen. Es sei mir erlaubt, ein Geschichtchen zu erzählen, ift ja boch auch herr Müllenhoff ein Freund von meinen Geschichtchen.

Es war einmal ein Mohrentonig im Mohrenland, bicht am Aequator, wo die Sonnenstrablen senkrecht berabschießen. Der war ein großer Freund von Ebelfteinen und Glasperlen, und er sammelte solche Schäte, die er gegen Goldförner eintauschte. Nun fam einmal ein Schiff, bas hatte eine Labung Der Handelsmann überbrachte dem Mobrenkönig bie von Eis. größte Eisscholle, die er noch batte, und erhielt dafür eine Menge Goldes, womit er lachend weiter fubr. Ein Ebelstein von so erstaunlicher Größe und von so reiner Durchsichtigfeit, augleich so lieblich fühl anzufühlen, war ein Schat, ber alle andern Roftbarkeiten an Werth weit übertraf. Darum befahl ber König, daß bieser unschätzbare und unvergleichbare Stein wohl verwahrt, und in Ermanglung von Drachen, deren Ge schlecht ausgestorben mar, von ben zwei grimmigsten Riesen bes Mohrenlandes bewacht wurde. Diese stellten sich wobl bewaffnet vor dem Eingang des Schathauses auf, und verftärften sich noch burch einige wachsame Bullenbeiffer. Borübergebende oder in die Nähe Kommende wurde ohne Um: ftande von den Bullenbeißern niedergeriffen und von den Riesen lebendig verspeist. Als nun nach einiger Zeit ber Rönig befahl, das Schaphaus zu öffnen, weil er sich an dem Anblick seines kühlen Steines laben wollte, ba erwarteten bie Riesen eine Belohnung ihres treuen Dienstes. Sie burften ben König begleiten, um ebenfalls ben Stein zu berühren. Es wandelte diese Riesen eine fast menschliche Rührung an, als fie die Ehre haben follten, ben Schat, in beffen treuem Dienft sie schon so viele Menschen verspeist hatten, mit eigenen Augen zu seben und mit eigenen Sanden zu betaften. ihre Rührung ging über in Erstaunen und Entseten, als fie ben Ebelstein nicht finden fonnten. Sie tafteten überall umber, sie fanden aber nichts als ein kleines Restchen ungeschmol= zenen Eises, das sie nun, in der Hoffnung, daß es an der

freien Luft und im Sonnenlicht seine vorige Größe erhalten werbe, herausbrachten. Aber in ihren Händen verschwand das letzte Restchen des Eises, und der kostbare Edelstein war und blieb für immer verloren. Was weiter vorsiel, wollen wir hier nicht erzählen; aber die beiden Riesen machten sehr bestrübte Gesichter.

Ungefähr eben solche betrübte Gesichter müßten die Herren H. und M. machen, wenn es mit der Lehre Lachmanns von den Nibelungen ebenso gehen sollte, wie mit dem Ebelsteine des Mohrentönigs. Und wirklich, wenn mein Buch durchdringt, so ist dies der Fall. Wer aber befindet sich gern in einer so ärgerelich lächerlichen Lage? Wer ist Philosoph genug, um in solcher Lage nicht zornig zu werden?

Man muß also biesen grundgelehrten herren ihre Ge-Es fommt bazu noch Folgenbes. reixtbeit nicht verargen. Jene Riefen batten in ihrem Diensteifer feine Zeit gefunden etwas anderes zu thun, als im Dienste bes Ebelfteins bie Borübergebenden lebendig zu verspeisen. Als nun ber Stein unwiederbringlich verschwunden war, da war man in Berlegenheit, zu was man nun die Riesen verwenden wollte, die lediglich nichts konnten als ben Stein Tag und Nacht hüten. Auch hierin sind die Herren S. und M. den beiden Riesen nicht unähnlich: die Reinbeit der Lebre Lachmanns zu bewabren, das ift offenbar ihre vorzüglichste, ja ihre einzige Runft. Und wenn nun eines Tags biese Lehre abhanden gefommen ift, und also auch nicht mehr in ihrer Reinheit bewahrt wer= ben kann, so ist man wirklich in Berlegenheit, anzugeben, was bann weiter bas Geschäft und bie Bebeutung ber beiben Herren sein wird. Zwar wird man nicht, wie sener Mobrenkönig anfänglich seinen Riesen that, sie beschuldigen, sie bätten nicht treulich über bas anvertraute Gut gewacht. Im Gegentheil! wir werden alle bezeugen, daß sie ebenso wie jene Riesen mit ihren Bullenbeißern jeden Berdächtigen lebendig verspeisten, von ihrer Seite nicht bas Geringste versäumten, um jeben

Angriff gegen die Lachmannsche & ren, und schon abzu jeden Zweifel, jedes Abwei ftreng zu pragen. Sie find wirklich unschuldig baran, in 1 : Lehre abhanden gekommen ift. Aber eben deßhalb sie es vielleicht machen wollen. Tb be behaupteten, es sei rein wie es jene Riesen macht unmöglich, daß der Stein geraubt worden sei, folglich sei er noch vorhanden. Die Riesen al bien bis an ihr Ende, ber Stein sei noch vorhanden, und bilbeten sich sogar ein, ibn noch zu seben; daß die andern nichts seben könnten, behamteten sie, komme nur von der Vortrefflichkeit und außerorbentlichen Durchsichtigkeit bes Steines ber.

Alles, was die beiden Herren geleistet haben, steht in Berbindung mit der Lebre Lachmanns. Müllenboff bat feinen Rleif der Gudrun zugewandt; er wollte dasselbe für die Gudrum werben, was Lachmann für die Nibelungen geworben war. Reigt sich, daß die Ausgabe der Nibelungen unbrauchbar ift, so folgt von selbst, daß auch ber Ruhm bes herrn Müllenhoff in Nichts gerrinnt. Denn er außer seiner Gubrun geschrieben hat, ift ohne Wirku a lieben. Aebnlich ift es mit Herrn Haupt. Als er in bemie in Berlin aufgenommen wurde, befannte er einer wirklich lobenswerthen Bescheidenheit, "daß er fei Leistungen aufzuweisen babe. Die "tief eingriffen in ben na ber Biffenschaften, ihre Grenzen "erweiterten, ober in unerforschter Tiefe zu den Grunden ber "Erscheinungen brangen (Sitzung ber Afabemie vom 6. Juli "1854)." Er mußte aber boch etwas anführen, was ibn würdig machte in ber ersten gelehrten Gesellschaft Deutschlands Plat zu nehmen; darum sagte er: "Aus der viel länger zur "Wissenschaft gebiehenen classischen Philologie ift Regel und "Methode für die deutsche zu gewinnen, und das deutsche "Alterthum läßt burch Gegenfäße und burch Analogien Die "Welt ber Griechen und Römer beutlicher und lebendiger wer-"ben. Ich babe vornehmlich burch Betrachtung analoger Er-"scheinungen das Wesen und die Geschichte des Epos, die fich

"vor bem einseitigen Blid verschließen, zu beuten gesucht, mehr "freilich in mündlicher lehre als in Schrift." Also bas baupt= sächlichfte Berbienft, beffen er fich rühmen fann, ift bie Anwenbung ber Lebre Lachmanns von den Nibelungen auf den Homer. Das Wert, bas er vorbereitet, ift vor ber Geburt erftidt, wenn biese Lebre nicht mehr besteht. So sieht man, daß beibe Herren in dem Rubm und der Lebre Lachmanns ihren eigenen Rubm schützen muffen. Ift die Lebre Lachmanns von den Ribelungen aufgegeben, so sind damit auch ihre vorhandenen und fünftigen Werfe werthlos geworben. Muß ihnen also nicht mein Buch als ein schreckliches, frevelhaftes erscheinen? Sie tampfen um ihre Existeng, wenn sie gegen meine Reuerungen zu Felbe ziehen. Ift ihnen in biefer Lage nicht einige übertriebene Lebhaftigfeit zu verzeihen? Man fagt in solchen Fällen Cicero pro domo. Aber was will boch ber arme Cicero neben Müllenhoff? Bu folder Rraft bes Ausbrucks hat sich ber Römer nie verstiegen. Nein, das ift nicht Cicero pro domo, das ift vielmehr das erhabene Bild ber Löwin, die ihr Junges vertheibigt.

Unter solchen Umständen wird man geneigt sein den Herren H. und M. in dieser Frage einige Gereiztheit zu Gute zu halten. Der Leser wird nicht von vorn herein wegen der Sprache, die Herr Müllenhoff führt, und die allerdings unter gesitteten Menschen für unerlaubt gilt, besonders wo es sich um wissenschaftliche Fragen handelt, die Sache zu meinen Gunsten entscheiden. Er wird vielmehr, trop des Widerwillens, den der Ton der Schrift bei sedem gebildeten Manne erwecken muß, die vorgetragenen Erörterungen ausmerksam prüsen.

Freilich kann ich nicht verbergen, daß herr M. leiber auch in andern Fällen, wo er auf gleiche Nachsicht nicht rechnen darf, in ähnlichem Ton zu sprechen pflegt. Wenn z. B. ein herausgeber des Tacitus es nicht wagt die schöne Consectur Jacob Grimms zu Ann. 2,16 Idisiaviso für Idistaviso in den Text auszunehmen, so nennt das herr Müllenhoff eine Un-

verschämtheit, die andern zur Warnung eine Nota verbiene (Zeitschrift von Haupt IX, 256). Wenn berselbe Beraus geber Germ. 40 Ertham ftatt Nerthum liest, so beschulbiat er ibn nicht einmal gelernt zu haben, daß es in der vierten lateinischen Deklingtion auch Kemining gebe. Aber alles, was bisher in biefer Art geleistet worden ift, wird weit übertroffen burch folgende Stelle ber neuften Schrift bes herrn DR. "Biet "leicht daß bie Zurechtweisung, zu ber er uns Gelegenheit ge-"gegeben, ihn seine Schranke kennen lehrt. Sollte bies ber "Kall fein, ware es mir gelungen bie einfache Sache fo flar "und fafilich zu machen, daß er sie begreift, so ist von seiner "Ehrlichkeit ein freies Befennen seines Irrthums au erwarten. "nicht gur Genugthuung fur mich - benn wir find für "immer gefchiebene leute - fondern zur Gubne für ben "Mann und die Sache felbst, gegen die er sich so leichtfertiger "Weise versündigt hat." Ift es möglich? Weil Zarnde bie Ansicht bat, daß ber Text ber Lagbergischen Sandschrift bet Nibelungenlieds beffer und achter fei als der Text ber Minds ner Handschrift, und weil er im ruhigsten Ton biese Anficht ausspricht und begründet, erklärt herr Müllenhoff, daß er für immer mit bem Gunber gebrochen habe! Sat man je etwas Aehnliches gebort? Wir Deutsche haben von jeher bie Gelehr samfeit und die Gelehrten bochgeachtet. Aber wenn nun unfere Gelehrten, mahrend bas gange Bolf in ber Bilbung voran schreitet, nicht nur zurudbleiben, sondern immer tiefer finten, wenn Leute wie biefer Müllenhoff bas große Wort führen bürfen, und unter den Philologen Billigung und Lob finden, ift es bann nicht gang natürlich, bag bie Ration fich immer ent schiedener von ihren Gelehrten abwendet, und daß das Ausland, wo folche Dinge eine reine Unmöglichkeit find, an ben beutschen Philologen nichts zu schäßen weiß als ihren Fleiß und ihre Gelehrfamkeit? Die Schamröthe muß jedem Gelehrten ins Gesicht fleigen, wenn er solche unnennbare Dinge liest; und wenn ber beutsche Gelehrtenftand sich nicht ausgeschloffen seben

will von jeder Berührung mit den gebildeten Klassen der Nation, wenn er geachtet und geehrt sein will, so darf er nicht dulden, daß solche Ausbrücke unbegreislicher und unerhörter Robbeit bei ihm vorkommen und Beifall sinden.

Es ift schmerzlich, die innern Schaben unfrer philologis schen Welt berühren und an's Licht bringen zu muffen. Wäre es möglich, sie ben Bliden ber Nation zu entziehen und mit Racht zu bededen! Tröftlich ift, daß schon längst die große Mehrzahl ber edlergesinnten Philologen bas hochmutbige, aller humanität bare Treiben einer fleinen Babl von leuten, bie mit solchen Mitteln nicht ber Wahrheit, sondern der Partei zur herrschaft verbelfen wollen, mit Unwillen bemerken. Wenn meine Schrift über Die Nibelungen nichts anderes zur Folge hatte, als daß in der Gegenschrift des herrn Müllenhoff die berrschsüchtige Partei sich enthüllen mußte, so bin ich zufrieben. Die Partei muß sich in ihrer mahren Gestalt zeigen, und eben bamit ift sie gerichtet und vernichtet, benn bier banbelt es sich nicht um eine Krage, die innerhalb ber Schule entschieden wird, - in diesem Kall durfte die Partei boffen ben Sieg bavon zu tragen, benn bie Schule ift eingeschüchtert und zu blindem Gehorsam erzogen — sondern es handelt sich um bas Ribelungenlied, einen Schatz ber Nation; es ift eine Angelegenheit, die außerhalb der Schule vor dem Forum der ganzen Nation entschieden werden muß; und wie die Partei aus der Schule beraus, wie sie vor die Nation treten muß, ist sie perforen.

Das ist es gerade, was die Partei vermeiden wollte. Sie hatte es durch ihre Mittel dahin gebracht, daß kein Geslehrter es wagte, über die Nibelungen eine andere Ansicht auszusprechen, als die Lachmannische, die überall als die wundersbarste Leistung menschlichen Scharssinns und feinen Schönheitsssinnes gepriesen wurde. Wer nicht einstimmen konnte, zog es vor zu schweigen, um nicht mit jenen Wächtern der reinen Lehre in verdrießliche Berührung zu kommen; man bleibt lieber vollmann, Kamps.

ruhig zu Haus, ebe man in eine Gefellschaft geht, in ber man por Ungezogenheiten nicht sicher ift. Go batten fie also innerhalb der Schule die Alleinberrschaft; und da nun die Nation von den Gelehrten nichts anderes mehr hörte, als immer bie eine wunderbar vortreffliche Lehre Lachmanns, fo war es natürlich, daß fie nicht anders glaubte, als daß biefe Lehre, die ja allen Gelehrten einleuchtete, vollständig erwiefen und über allen Ameifel erhaben sei. Und nun muß es ge schehen, daß biefe Lehre angegriffen wird, und zwar mit ben überraschendsten Erfola; ba staunt bie Nation, sie fängt an zu abnen, daß sie betrogen worden ift. Sie folgt nun nicht mehr blindlings dem Ausspruch einiger Varteimanner, sie will nun selbst von der Sache Renntnig nehmen, und sich in ihren eignen Angelegenheiten auch ein eignes Urtheil erlauben. muffen die Varteimanner bervortreten aus der Schule. fe müffen der Nation die Lachmannsche Lehre begreiflich machen, sie mussen die zwanzig Bolkslieder und ihre mit 7 theilbar Stropbengabl mit beutlichen und faglichen Beweisen ftugen, ft muffen zeigen, mit welchem Recht Lachmann viele und barunter febr ichone Strophen für unacht erflarte, fie muffen Reches schaft ablegen über bas fritische Verfahren Lachmanns, fe muffen es rechtfertigen, bag fie bas Gebicht nur in ber Mus gabe lachmanns ber Nation anboten, in einer Geftalt, bie jest für eine verdorbene und verftummelte erflart wird. Deine neue Lehre ift so bargestellt, daß sie der Nation einleuchtet, und gerade in den negativen, gegen Lachmanns Kritif gerich teten Saten bat fie bie Buftimmmung vieler anerkannten Be lehrten erhalten. Es gilt nun, die Lachmannsche Lehre ebens einleuchtend barzustellen, und sie nicht nur innerhalb ber Schule, sondern vor allen Gebildeten der Nation zu vertheidigen. Das ift die gang neue Aufgabe, die jest ben Bachtern ber reinen lehre gestellt wird; und bie Schrift Müllenhoffe foll diese Aufgabe losen.

Vor die Gebildeten der Nation, nicht vor die Schule,

tritt die Partei in der Schrift Müllenhoffs; damit ist die Partei gerichtet. Denn die Gebildeten hören hier mit Erstaunen die Sprache, die dieher glücklicher Weise innerhalb der Schule verborgen blieb. Die Gebildeten suchen meiner Darstellung gegenüber eine klare und gewinnende Entwicklung der Lachmannschen Lehre, und sie sinden nichts als Orakelsprüche, Betheurungen, langweilige und schwerfällige Erörterungen, Ausbrüche des Jorns und Schlimmeres.

Aber ich vergesse ganz, daß ich mir an dem Pfosten zu Riel die Stirn eingerannt habe. Es ist Zeit, daß ich mich erinnere, auf welche Weise sich dieses schauderhafte Unglück zugetragen hat. Ein schauderhaftes Unglück ist es gewiß, denn sogar der Pfosten, an dem ich anrannte, besann sich einen Augenblick, ob er nicht Mitseiden empsinden wollte, faßte sich aber schnell in männlicher Strenge, und überließ das Weh-flagen den Beibern und Bettelpropheten.

Wir wollen also die Schrift des herrn M. des nähern betrachten. Sie ist nicht nur in der Monatsschrift, sondern in besonderm Abdruck unter dem Titel: Zur Geschichte der Nibelunge Not erschienen.

Eigentlich gehen bie ersten 66 Seiten mich nichts an. Iwar versehlt ber Verfasser nicht, seine Erörterungen mit gelegentlichen Ausfällen auf mich balb im Text balb in Noten zu würzen. Man wird aber nicht erwarten, daß ich biese bei- läusigen Erinnerungen sammle, da ja von der 67. Seite an mein Buch im Jusammenhang und gründlich beleuchtet wird, damit "für andere ein Maasstab der Beurtheilung ihrer selbst. da sei" (S. 6), was wohl heißen soll, damit andere sehen, wie schredlich es densenigen ergeht, die sich unterstehen, gegen die Lachmannsche Lehre "sich in leichtsertiger Weise zu versündigen." Ehe wir aber diesen Maasstab, den die andern zur Beurtheilung ihrer selbst geschenkt erhalten, genauer betrachten, müssen wir doch sehen, was denn der Verfasser auf den 66 ersten zu sagen hat.

In einer allgemeinen Einleitung, in ber mancherlei berübrt wird, fommt ber Verfasser Seite 4 zu bem Sat, baf Lachmann die einfachste und gründlichste Lösung der Frage gelungen, und es schlechterbings unmöglich sei, daß eine an bere Lösung gelingen könne. Wie bas schön und einfach ift, wenn man die Untersuchung, benn eine Untersuchung foll es boch wohl fein, gleich mit einem so gewichtigen Sate eröffnen Lachmann bat Recht, und es ist unmöglich, bag er fann. Unrecht habe. Das muß man sich gleich zu Anfang recht lebbaft einprägen; ba ebnen sich alle Schwierigfeiten, ba fieht man gleich zu Anfang Licht, ba geht man sicheren Schrittes auf bas Biel los. Man muß gestehen, bag Berr D. seine Sache geschickt anzugreifen weiß. Einem folden Meifter ton nen wir mit Vertrauen folgen. Also weiter! Bei Seite 6 muß ich schon wünschen, daß die Leser nicht lange verweilen. Denn bier erfahren sie, daß meine Unkenntnig und Berfchrobenheit des Urtheils, so groß sie sind, doch noch durch meine bochmüthige Verblendung und blinde Anmaßlichkeit überboten werben. Wenn ber Lefer sich jenen Sat von Seite 4, und mm diesen von Seite 6 eingeprägt hat, so ist er vollkommen vorberei tet, ben weitern Erörterungen bes Berfaffers mit Nuten zu folgen

Seite 7 kommt der Verfasser auf einen Gedanken zurück, den er schon Seite 2 ausgesprochen hat, daß es nur eine An gebe, Lachmann zu bestreiten. Man müsse nämlich zeigen, daß die zwanzig ächten Lieder nicht vorhanden seien. Es ift allerdings ganz richtig, daß Lachmanns Theorie sur bewähnt gelten muß, sobald eine Zerlegung in zwanzig Lieder gelungen ist. Ich hatte in meinem Buch diese Frage nicht zu beant worten, ich hatte ausdrücklich bemerkt, daß ich die Frage von den zwanzig Liedern gar nicht berühre, weil ich glaubte nachgewiesen zu haben, daß der Tert, welchen Lachmann bei Ausscheidung der Lieder zu Grunde legte, nicht der ächte sei. Es ist deutlich, daß ich auf meinem Standpunkt gar nicht nöthig hatte, auf diese Frage einzugehen. Denn ist nachgewiesen, das

ber Text A nicht ber ächte ist, so war aller Fleiß Lachmanns, ben er auf Bildung der Lieder verwendete, verschwendet. Wenn C der ächteste Text ist, so ist der Versuch, das Gedicht in Lieder zu zerlegen, da er von Text A ausgeht, gar nicht zu beachten. Sagt doch selbst Haupt (Zeitschrift V, 505), daß Lachmann nicht vermocht haben würde, die Nibelungenlieder aus der letzten Bearbeitung der Sammlung (also aus C) mit Sicherheit und im Einzelnen überzeugend auszusondern. Ich habe also auf meinem Standpunkt erst dann die Zwanzigliedertheorie zu beachten, wenn sie auf Text C begründet wird.

Dennoch war zu wunschen, daß auch die zwanzig Lieber, ihre Beschaffenheit, ihre Entstehung, ihre Berbindung, genauer betrachtet wurden. Es war offenbar ein Mangel meines Buches, daß es dieß nicht leistete; und die Lachmannsche Theorie war nicht vollständig und von allen Seiten geprüft und angegriffen, so lange die awangig Lieder nicht einer Untersuchung unterworfen waren. Diesem Mangel nun bat Berr M. abgeholfen; er hat die Lude meines Buches ausgefüllt, und ich fann nicht anders als ibm bankbar bafür sein, daß er mir viel Mübe erspart bat. Denn ber wissenschaftliche Gehalt fei= ner Schrift besteht boch allein barin, bag er, in ber Absicht bie Zwanzigliedertheorie, die ich gar nicht angefochten, sondern ber ich nur die Grundlage entzogen hatte, zu vertheibigen, die völlige Grundlosigfeit und Unhaltbarkeit berfelben aufs über= zeugenbste nachweist. Man fonnte, wenn man mein Buch gelesen hatte, die Theorie Lachmanns für erschüttert halten, aber erft nachbem Müllenhoff seine Geschichte ber Ribelunge Not geschrieben bat, ift sie bis in ihr lettes Bollwerk verfolgt und bis auf ihren letten Rest vernichtet. Wenn schon ich weber an bem Stil M's noch an ben würzigen Zugaben, bie in Ausfällen auf mich besteben. Gefallen finden fann, so babe ich doch an bem eigentlichen Inhalt ber Abhandlung meine aufrichtige Freude. Die Leser werden sich überzeugen, daß ich wirklich Ursache babe, mich zu freuen.

Borerst bin ich mit herrn M. ganz barin einverstanden, daß die Theorie Lachmanns nicht mehr Bermuthung, sondern unläugbare Thatsache ift, so bald das Nibelungenlied wirklich in amangia Bolfslieder gerlegt ist. Ja gewiß, wenn bas Ge bicht in Bolfslieder zerlegt werden fann, wenn es gelingt, eine Anzahl wirklicher Bolkslieder auszuscheiden, so ift es auch nichts als eine Sammlung von Bolfeliebern, fo ift es burch Anreihung von Bolfeliebern entstanben. Ich gebe sogar noch 3ch glaube zwar unwiderlegbar nachgewiesen zu baben. meiter. daß der Text A nicht der ächte ist, aber ich erkläre es un umwunden, derjenige Text, welcher sich in Volkslieder auflösen läft, ift ber ächteste. Wenn A am leichtesten bie ursprüng: lichen Bolfslieder berftellen läßt, so ist A ohne Zweifel ber ächte Text, und alle meine erhobenen Bebenken verbienen feine Berücklichtigung.

Aber ich läugne, daß Lachmann aus dem Text von A zwanzig Volkslieder ausgeschieden hat. Ich läugne bieß auft Entschiedenste. Reines dieser sogenannten zwanzig Bolfslieder kann jemals als ein für sich bestehendes, vom Bolf gefungenes Lied vorhanden gewesen sein; sie sind alle nur zu begreifen als Theile eines größeren Ganzen. Bon Bergen gern gebe ich auf ben Borschlag bes herrn M. ein, über biefe Sache eine Art Geschwornengericht entscheiben zu laffen. Und ich werbe von meinem Recht, Geschworne zu verweigern, nur bei ben herrn haupt, Müllenhoff, Rieger in Giegen, nur bei ben jenigen, die nach bem Motto bes herrn M. ihr Urtheil burch willige Ergebung befreit haben, Gebrauch machen; alle anbern, jeder Gebilbete ift mir recht. Um beften wurden es Dichter fein, die hier in einer Sache ber Poefie entscheiden follten, und herr Müllenhoff felbst sollte die Lieder vorlesen, oder vielleicht noch besser, falls er eine schöne Stimme bat, als wirklicher Bolfsbichter zur Harfe vorsingen. Zwar versichert Herr M., daß fein Gebildeter, ber unbefangenen Sinnes berantrete, bie Thatsache verkennen werbe. 3ch behaupte bagegen, bag

fein Gebilbeter, ber nicht in Lachmanns Schule seinen natur= lichen Schönheitssinn erftict hat, biefe Bolfslieder als folche anerkennen wird. Wer bas Gebicht genießen will, ber lefe es als Ganzes in der achteften Geftalt bes Tertes C. und zwar ist von allen vorhandenen Ausgaben am meisten zu em= pfehlen die von von der hagen vom Jahr 1842, welche nicht, wie ich in meinem Buch mit Unrecht sage, ein bloger Abbruck einer Sandschrift ift, sondern einen fritisch, wenn schon nicht überall glücklich bergeftellten Text enthält. Wer sich aber bereben läßt, nur bie zwanzig Lieber Lachmanns zu lefen, ber liest Lieder, die feine find, ber liest weber bas Werf eines Dichters, noch Bolfslieber, sondern bas Machwerf eines Gelebrten, der allerdings felbst versicherte, ein febr feingebildetes äfthetisches Gefühl zu haben, und von seinen Anhängern in allen Fragen ber Rritif und bes Geschmade ale bie bochfte Autorität gepriesen wird. In der That ist es eine schwer begreifliche und bemuthigende Erscheinung, daß sich die Bebil= beten, die Beiftreichen ber beutschen Nation so lange Zeit ein= reden ließen, die von Lachmann ausgewählten Stropben seien alte achte Bolfelieder, und alles andere fpaterer Bufat. Denn wer nur ein Funtchen naturliches Gefühl für Poesie bat, ber kann boch unmöglich glauben, daß irgend eines, z. B. gleich bas erste bieser Lieber, jemals vorhanden gewesen sei. Ober was foll benn ber Inhalt biefes Liebes fein? Auf ben Traum ber Grimbilbe folgt bie Kindheit Siegfrieds, bann ber Entschluß bes helben um die Jungfrau zu werben, Warnungen bes Ba= tere; Anfunft in Worme, Sagen ergablt von Siegfried; Diefer nimmt den böflichen Empfang nicht an, wird aber beschwich= tigt, und bleibt in Worms, wo er Kurzweil hat, ben Stein wirft und den Schaft schießt. Damit schließt bas so= genannte Lieb. Es geschieht lediglich nichts in bem ganzen Lieb, es wird nichts barin ergählt, bas Stoff zu einem Bolks: lied hätte hergeben können; und doch welcher Aufwand von Versonen, und welche Ausführlichkeit von Einzelnem, um weiter

nichts zu fagen, als bag ein junger Men nach Worms fam, um dort Kurzweil zu treiben. Zwar war die ausgesprodene Absicht bes jungen Menschen, um eine Braut zu werben; man erwartet also, daß von der Hochzeit oder wenigstens von ber Brautwerbung in dem Liebe die Rebe sein werde; aber nein, von solchen Dingen wußte ber Dichter bes Bolfsliedes nichts; er wußte nur, daß Siegfried in Worms sich mit Scheibenschießen und bergleichen unschuldigen Spielen gut unter hielt. Zwar erzählt ber Dichter beim Abschied Siegfrieds von seinen Eltern, daß dabei viel geweint wurde, und mit Recht, meint ber Dichter, benn von biefer Reise lagen ihnen viele Freunde todt; das hatte ihnen das Berg gefagt, fie hatten eine Ahnung bavon. Da sollte man meinen, ber Dichter beute auf ben Tob Siegfrieds, und ben Schluß bes Gebichts, ben Untergang aller burgundischen Helden. D bewahre! Es war bas nur die gewöhnliche Art, einen Abschied zu schilbern; von bem Tob Siegfrieds, und gar von bem großen Morb bei ben hunnen bat ber Dichter biefes Liebs feine Ahnung, er weiß nur von einem glücklichen Erfolg (siehe S. 29), worunter aber nicht etwa die gludliche Bermablung Siegfrieds zu versteben ist, wovon ja das Lied nichts weiß, sondern das gludliche Regelschieben und soustiges barmloses Bergnügen, womit das Lied schließt. Aber ift es benn in der That irgend nothig, einem Menschen zu beweisen, daß dieses sogenannte erfte Lied nie ein Lied war? Es scheint mir fast eine Be leidigung für ben Leser zu sein, wenn ich darüber noch ein Wort verlieren wollte. Wie es aber mit dem ersten Liede ift, so ist es mit allen andern. Und aufs aller Entschiedenste behaupte ich, die zwanzig Lieder Lachmanns haben nie existirt; ber Bersuch, bas Gebicht in Volkslieber zu zerlegen, ist aufs Bollftändiafte mifigludt.

Ehe sich herr M. zu seiner Aufgabe wendet, findet er für gut, einen der landläufigen Einwürfe gegen die Kritik näher ins Auge zu fassen. Es ist befanntlich erft nach dem

Tobe lachmanns an's licht gefommen, daß alle seine Bolkslieber eine mit 7 theilbare Strophenzahl baben. Das war eine Entbedung, bie sehr geeignet war, bas Bertrauen in Lachmanns Rritif zu erschüttern. Denn bag zwanzig Bolfsbichter, bie einander nicht einmal kannten, alle barin aufam= mentrafen, daß sie nur Lieber in Septaben bichteten, bas muß boch bochst auffallend sein. Sollten zufällig zwanzig Lieder von verschiedenen Verfassern in diesem Bunkt einander gleich sein? Der Zufall spielt wunderlich, aber das wäre boch mehr, als für den Zufall erlaubt ist. Ober sollen alle Bolksbichter bie gebeime Berabredung getroffen haben, nie anders als in Septaden zu bichten? Das ift ebenso unglaublich. Wie soll man sich nun die Sache benken? Entweber Lachmann hatte die schwer begreifliche Grille, nur Bolfslieder in Beptaben anzuerkennen, und er ift es baber, ber absichtlich bie Auswahl bes achten Stropben so einrichtete, bag immer Beptaben herauskamen; ober es muß irgend eine natürliche Ursache haben, daß Bolfelieder zu jener Zeit nur in Septaden verfaßt wurden. Da bie erste Erklärung natürlich alles Bertrauen in Lachmanns Kritif vernichten murbe, so baben Berr M. und herr haupt, wie une bier gang naiv S. 9 ergablt wird, im Berbst 1853 zu Leipzig die Sache überlegt. Bis babin hatte sie bie Siebenzahl nicht beunruhigt; Lachmann hatte natürlich recht, ba er unmöglich unrecht baben fonnte; nun aber wurden ihnen die Reden der Laien, des unwissenden Bolfs, boch unbequem, man mußte boch etwas antworten fonnen, wenn die Leute ibre unvernünftigen Bemerkungen über die Siebenzahl machten. Da war es haupt, ber einte Erflärung fand, die, wie herr M. versichert, burch ihre große Einfach= beit überrascht und die er nun mittheilt. Die Sache ift wirklich erstaunlich einfach: es gibt nämlich Lyriker, welche Lieber von brei, sechs, neun Stropben bichteten, nach Triaben. Daraus folgt nun ganz natürlich, baß alle epischen Bolks: bichter nicht anders als in Heptaden bichten konnten. Ift bas nicht flar? Der Lefer beliebe bei M. Seite 9 u. 10 nachzufeben, wenn er es nicht gefaßt haben follte.

Nach biefer überraschenben und glänzenden Entbeckung barf herr M. die Einleitung mit folgendem Sat schließen: "War es schon an sich betrachtet unvernünftig bie Beptaden zum Einmand gegen Lachmanns Kritif zu benuten, so werden sie nunmehr selbst im Stande sein die Lieder vor voreiligem Abbiren und Subtrahiren sicher zu stellen." Also die Beptaden können nicht nur nicht zu einem Einwand bienen, sondern fie baben fogar einen besondern Rugen. Worin aber biefer Rugen bestebt. und was eigentlich gemeint ift, bas fann ich nicht entbeden. Ueberhaupt will ich hier beiläufig gestehen, baß es mir oft sehr schwer wird, ben herrn M. zu versteben. bazu kann herr M. nur lächeln, benn er hat selbst sehr beut lich gesagt, woran es liegt. In ben unentzifferten Inschriften bes Darius ben Sinn zu finden, war nicht leicht; boch ift es mir einige Mal mit großer Unstrengung gelungen. in allen Sägen und allen Entwickelungen bes herrn M. einen wirklichen Sinn zu finden, darauf muß ich schon bei ber bekannten Mangelhaftigkeit meines Berftandes verzichten.

Da nun die überraschende Entbedung des herrn haupt keineswegs sehr einleuchtend ift, so bleibt nichts übrig, als bag Lachmann felbst absichtlich die Lieber nach Septaden ordnete; ober, was dasselbe sagt, daß er bei der Scheidung der Aechten und Unächten hauptfächlich von seiner Zahlengrille ausging. oder daß eben diese Zahlengrille die geheime Grundlage seiner Textrecension war. herr Müllenhoff nun behauptet, bag Lachmann erft am Ende seiner Zerlegung bes Textes in Bolfslieber zu seiner eigenen Ueberraschung die Entbedung ber Beptaden gemacht, und dann bochftens, um die Siebenzahl consequent durchzuführen, die eine oder die andere Stropbe noch ausgeschieden oder aufgenommen habe. Dem ift aber nicht so, sondern die Siebenzahl war bei Lachmann das erfte, was vorbanden war, und die Bolkslieder kamen erft

bernach. Denn schon in ber erften Ausgabe war bas Gebicht in Abfate von sieben Strophen geordnet. Für Lachmann konnte es also burchaus fein Rathsel sein, wie bie Siebenzahl in bie Lieber fam; er wußte febr wohl, bag er sie hineinge= bracht hatte. Da man nun weiß, daß er nicht nur in ben beutschen Bolksliedern, sondern auch in den griechischen Tragifern die Siebenzahl suchte, so muß er offenbar geglaubt baben. daß die Siebenzahl irgend eine wunderbare Beziehung zu aller Voesie babe. Wie er zu biefer bochft wunderlichen Grille fam. ist schwerlich zu begreifen, aber jedenfalls genügt diese einfache Wahrnehmung für jeden, der nicht geschworen bat, bei Lachmann alles vortrefflich zu finden, um von vorn berein überzeugt zu fein, daß die zwanzig Nibelungenlieder nie eriftirten. Es gibt zwar einige Anhänger Lachmanns, welche zugeben, baß biefe Zahlentheorie eine Grille bes großen Mannes fei, aber sie meinen, diese Grille sei boch ganz unschuldiger Art gewesen. Bielleicht babe lachmann, ber Grille zu liebe, zu= weilen eine achte Strophe ausgeworfen, oder umgekehrt, aber auf eine Stropbe mehr ober weniger fomme es nicht an; bie zwanzig Bolkslieder seien bennoch glücklich bergestellt. Das fonnte vielleicht ber Kall sein, wenn Lachmann angegeben batte, daß er diese ober jene Strophe zwar für zweifelhaft halten muffe, aber ber Siebenzahl wegen aufnehme ober verftoße. Da er dies nirgends thut, so ift sein Verfahren bei jeder einzelnen Strophe verbächtig; man fann nirgends bas Bertrauen haben, daß die Gründe der Aechtheit oder Unächtheit, die er angibt, wirklich die sind, die ibn bestimmten. Es sind nicht nur ein= gelne Stropben, welche zweifelhaft werben, fondern bie Ausscheidung der Bolkslieder selbst verliert allen Schein ber Berechtigung.

Nach der Einleitung folgt von Seite 11 bis 25 eine Abhandlung, von der ich eigentlich in Berlegenheit wäre, den Zwed anzugeben, wenn nicht S. 7 gesagt wäre, daß Herr M. zeigen wolle, wie leicht die Entstehung des Gebichts aus

einzelnen Liedern sich erkläre, sobald wir es im Zusammenhang mit der übrigen Geschichte des mittelhochdeutschen Epos und der mittelhochdeutschen Poesse überhaupt betrachten. Das also ift es, was hier ausgeführt werden soll.

Ich muß bezweiseln, ob es hier dem Versasser desser als sonst gelingen wird, den Leser zu sesseln. So schlecht mein Buch ist, so hat es doch die Eigenschaft, daß es gelesen wird. Um seine Wirfung zu hindern, wäre vor allen Dingen nöthig gewesen, sich ebenfalls lesen zu machen; also lesbar, anziehend zu schreiben. Aber diese schwerfälligen, unklaren Säze, bei denen man selten weiß, was sie eigentlich wollen und sollen, werden schwerlich im Stand sein, den Leser sest zu halten; er wird ansangen zu blättern, und wenn er sich genug über piquante Stellen verwundert hat, die Schrift ungelesen wegzlegen. Und doch hatte hier Hr. M. einen sehr interessanten Stoff zu behandeln. Was will er denn nun eigentlich?

Seite 14 steht ber Sat: "bas eigenthumliche, und zugleich widersprechende, in der geschichtlichen Stellung der neuen bofischen Poesie ift aber dies, daß sie, ihrem Wesen und Character nach burchaus modern, noch auf dem Grunde eines unverfährten uralten herkommens rubt." Da bat ber Berfaffer recht, bas ist eigenthümlich und zugleich widersprechend. folche Sate finden sich bier noch viele, die ganz paffend mit "eigenthümlich und zugleich widersprechend" beginnen fonnten. So ist Seite 12 ein Absat, ben ich nicht gang bersetzen kann, beffen zusammengezogener Sinn aber nur ber sein kann, bag bie Theilnahme ber Laien an ber Literatur begann, als vor ber schon die Laien ebenso theilgenommen hatten. Ift bas nicht eigenthümlich und zugleich widersprechend? Man darf in diesem gangen Capitel nur blind hineingreifen, man wird überall folde Sape erhalten, die eigenthumlich und zugleich widersprechend find. Und babei ift es besonders schon vom Berfasser, bag er zu widersprechend feinen Dativ sett: er überläßt damit dem Leser die Wahl eines beliebigen Dativs. Die einen werben

feten "fich felbst", und sie haben Recht, diefe Gate wibersprechen sich selbst; andere werden vorziehen: "einer bem andern." und sie haben auch Recht, einer biefer Sage ift im Wiberspruch mit bem andern. Aber was das Merkwürdigste, das eigentlich Eigenthumliche biefer Sate ift, bas ift, bag fie alle miteinander bem Sat, ju beffen Beweis fie bier fteben, wi= Ober soll hier nicht gezeigt werben, daß nach ben bistorischen Berbältnissen bas Nibelungenlied als eine um 1210 gemachte Sammlung von Volksliebern ganz begreiflich sei? Run lesen wir bier Seite 17, und das scheint ber eigentliche Kern ber gangen Abhandlung zu sein, daß bie Nibelungen in benselben Kreisen entstanden seien, wie Iwein und Parzival, und Seite 13: "wir werben bie edlen Pfleger ber alten Runft (nämlich die Dichter ber Nibelungen und ber Gubrun) nur in ben Rreisen suchen können, benen die neuen höfischen Dichter angeborten." Da nun die Dichter ber Nibelungen und ber Gubrun auch in berselben Zeit dichteten, wie der Dichter bes Iwein und bes Parzival, so wird Niemand anders erwarten, als daß auch das Nibelungenlied, wie der Iwein und der Parzival gleich als ein Buch und gleich als ein Ganzes gebichtet wurde; aber bag nun aus biefen bistorischen Berbaltnissen sich von selbst die Lachmannsche Lebre von den zwanzia Volksliebern und bem Sammler ergeben soll, bas ift boch gewiß sehr eigenthumlich und zugleich widersprechend. Der Berfasser führt weiter aus, daß die Gubrun zwar Zufäte erhielt aber bas Werk Eines Dichters ift, bas als ein wohlgeordnetes Ganzes gleich durch die Schrift fixirt war. Die Gudrun aber ift nach Gr. M. in berselben Gegend und zu berselben Zeit und in denselben Kreisen entstanden, wie die Nibelungen. Und nun soll aus diesen historischen Verhältnissen sich von selbst ergeben, daß die Nibelungen eine Sammlung von 20 Bolfsliedern sind. Ift das nicht eigenthümlich und zugleich widersprechend? Ebenso betrachtet ber Verfaffer noch die andern epischen Gebichte. Er erkennt in ber Thidrekssaga mit voller

Bestimmtheit in der Erzählung vom Herzog Iron ein von Einem Berfaffer in Ginem Sinn und Stil ausgeführtes Gebicht. Auch ber Ortnit ift ohne Zweifel bas Werf Eines Berfaffers, ebenso der Wolfdieterich u. s. w. Alles das wird bier ausgeführt als Beweis, daß es vollständig unvernünftig ift. an der Entstehung des Nibelungenliedes aus gesammelten Bolisliebern zu zweifeln. Ich muß bekennen, daß mir noch nie Etwas vorgekommen ift, bas in höherm Grade eigenthumlich und zugleich widersprechend gewesen ware. Lachmann lehrte bekanntlich, und das ist ein wesentliches Stud seiner Lebre, daß die zwanzig Lieder nicht geschrieben waren, nur vom zwanzigsten Lied gab er zu, daß es schon vor der eigentlichen Ent ftehung der Sammlung fonne geschrieben gewesen sein. Beweis biefes Sates führt Gr. M. aus, daß biefe Lieber nicht so rein und unverftummelt auf und (b. b. bis zum Samm ler) gefommen maren, wenn sie blos aus ber munblichen Ueberlieferung geschöpft worden waren. Dabei erfahren wir auch gang Reues über bie Sammlungen ber lyrischen Gebichte, bag bie Namen der heibelberger handschrift nicht die Ramen ber Dichter seien, sondern der Besitzer von Liederbüchern.

Es ist wohl beutlich, daß in diesem Capitel Hr. M. zeigen wollte, daß er nicht ein geistloser Nachbeter Lachmanns sei, sondern daß seine Zustimmung zu Lachmanns Lehren um so gewichtvoller sei, als er sich zugleich als ein selbstständiger Denker zu erkennen gebe. Ja Hr. M. ist ein Denker, "eigenthümlich und zugleich widersprechend", das hat er bewiesen. Ob es aber gerathen war, gerade hier, wo die Lachmannsche Lehre gegen einen Stoß geschützt werden sollte, ihr neue Stöße zu geben? Vor Lachmann hätte sich Herr M. mit dieser Abhandlung nicht sehen lassen dürsen. Aber was wird Herr Haupt, was werden die andern Häupter der Schule dazu sagen? Die Schrift tritt gewissermaßen auf als die Antwort der Schule auf meinen Angriss; und nicht nur sagt es Herr M. selbst, sondern ich meine auch an der Verschiedenheit des Stils es zu erkennen,

baß die ganze Schule Beiträge geliefert hat. Ift also auch anzunehmen, daß die hier vorgetragenen Lehren von der ganzen Schule gebilligt werden? Ich kann das nicht glauben. Dieses ganze Capitel, wie schon der Stil zeigt, ist von Herrn M. allein und auf seine Berantwortung geschrieben, und so lange Herr Haupt und die andern nicht ausbrücklich die Schrift als das Programm der Schule anerkennen, mache ich sie sätze dieses eigenthümlichen und zugleich widersprechenden Capitels nicht verantwortlich.

Ehe ich weiter gehe, muß ich eine kleine Auseinandersfetzung mit Herrn M. haben über Mein und Dein. Dazu gibt der Eingang seines zweiten Abschnittes Beranlassung, worin er mich beschuldigt, mir fremdes Gut angeeignet zu haben. Ich soll einen Sat über die Reime aus Wilhelm Grimms Geschichte des Reims genommen haben, ohne es zu sagen. Ich erwähnte Wilhelm Grimm nicht — aus Unwissenheit. Als ich sene Stelle schrieb, siel mir nicht bei, daß derselbe Gebanke schon bei Grimm stehe, sonst wäre ich sa froh gewesen, eine solche Autorität anführen zu können. Ich denke, diese einsache Erklärung wird genügen, und Herr M. selbst, da er den Gedanken einen thörichten Verdacht nennt, bezweiselt nicht, daß ich zu thörichten Einfällen selbst geschickt din. Herr Willselm Grimm aber wird sich bei Herrn M. bedanken für die feine Art, ihm sein Eigenthum zu retten.

Wie steht es nun aber mit folgender Stelle? Seite 30 sagt Herr M.: "ich mache nur noch auf die merkwürdige und überraschende Uebereinstimmung der Schilberung des Empfanges Rüdigers im Biterolf 5963 fg., die auch für Ortwins Stellung aufflärend ist, mit der Schilberung in unserm Lied von 75 an ausmerksam." Dieß ist doch wohl eine wichtige Entdeckung, zu der man herrn M. Glück wünschen darf. Nun aber lese man in meinem Buch S. 139: "Erst für Strophe 75 bis 85 haben wir wieder ein Zeugniß im Biterolf; denn der Empfang Rüdigers in Worms 5963 bis 6032 ist eine

fast wörtliche Nachahmung des Empfangs Siegfrieds. Der ältere Ortwin, der weitgereiste, dessen Tod Gunther im Biterolf beklagte, kann kaum ein anderer sein, als derjenige, der im Edenlied von Dietrich fällt 2c." Ich enthalte mich aller Bemerkungen und bitte nur den Leser, im deutschen Museum 1854,1 909 nachzulesen, wo zur Characteristis des Herrn Müllenhoff weitere Belege gegeben sind.

Abgesehen von der moralischen Seite hat Herr M. sehr unklug gethan, meine Entdeckung zu adoptiren; denn wenn im Biterolf das erste Lachmannsche Lied benügt wurde, so wird dies doch wohl zur Zeit, als der Biterolf gedichtet wurde, schon geschrieben gewesen sein; und das ist eine Annahme, die für Lachmann selbst wenigstens sehr befremdlich gewesen wäre.

Ich wende mich nun zur zweiten Abhandlung, in welcher bie achten Lieber bes ersten Theils untersucht werben. ist bier die Absicht bes Berfassers? Er soll zeigen 1) baß bie Lieber wirklich Lieber sind, und 2) daß Lachmann bei Ausscheis bung ber Lieber nicht willführlich, sondern nach sichern Grundfagen verfuhr. Er will aber auch noch 3) die Lehre Lackmanns burch seine neue Sprothese von ben Liederbuchern ver-Auf den dritten Bunkt laffen wir uns natürlich nicht ein, da wir nicht Müllenhoffs, sondern Lachmanns Lebre angegriffen baben. Was nun ben erften Punkt betrifft, fo find wir schon oben überein gefommen, dem Ausspruch ber Gebilbeten und zu unterwerfen. Denn eine Discussion wurde zu keinem Ende führen, da bie herren Müllenhoff und Freunde ihr Urtheil durch willige Ergebung befreit haben und jeden Zweifel für ein mabres Berbrechen balten. Aber es fommen boch bei dieser genaueren Betrachtung, die hier Herr DR. anftellt, bubiche Dinge jum Borichein, die man bis jest nicht bemerkt hat, und von benen ich einige hier ausheben will, ob sie vielleicht der Kleinliederthorie neue Freunde erwerben können. Das vierte Lieb, wird Seite 37 gelehrt, sei von einem gang andern Berfasser als die brei ersten, benn bier misse ber Dich-

ter nicht anders, als daß Siegfried Gunthers Mann sei, bort aber sei er es nicht. Die Leser wiffen alle, bag Siegfried sich vor Brunbilde Gunthers Mann nannte, nicht wie Lachmann meint, um bamit ber ftolgen Jungfrau anzufundigen, daß er unwürdig sei, das frühere Berhältniß fortzuseten, sonbern um in ihren Augen ben König Gunther, ber folche Dienstleute babe, recht glangend erscheinen zu lassen; bag er nicht wirklich Dienstmann war, gebt sogar noch aus bem vierten Lied Lachmanns selbst bervor, benn sonst batte 331 Bunther ibn nicht gebeten, sondern ibm befohlen, und nicht 333 ibm seine Schwester versprochen. Daß im sogenannten Bolfelied nicht erflärt wird, warum Siegfried, ber freie, ebenbürtige sich vor Brünbilde als Dienstmann bekennt, das beweist eben aufs schlagenbste, daß es kein Lied ift, sondern ein unbefugter, schlechter, die Sauptsache entbehrender Ausaug. Der Schaden, den lachmann durch seine muthwillige Berftummelung dieses Theils des Gedichts anrichtete. fann nicht genug betont werden; es war dies eine völlige Berunstaltung und herabwürdigung bes ganzen Gebichtes, bas nach Tilgung ber Strophen, auf benen die ganze Entwicklung berubt, nichts mehr fein konnte, als eine unverftändliche Folge von nicht auseinander folgenden Abenteuern. Noch eine Stelle will ich hervorheben. S. 35: "311 wird sich nicht auf die interpolirte Strophe 187 beziehen." Das ift ein fleines, aber inhalt= reiches Sätchen. 311 ift nach Lachmann eine achte Stropbe seines britten Liebs, es beißt barin, Liudegast sei von seinen Bunden genesen. Natürlich sollte man nun erwarten, daß er auch einmal verwundet worden; das wird auch in 187 erzählt. Allein diese Strophe des zweiten Liebes bat Lachmann getilgt, wodurch er auch den Vortheil erzielte, daß nun der Leser meis nen muß, das er von 188 beziehe fich auf Siegfried in 186, was in acht volksthümlicher Weise eben nicht der Kall ift. Die Hauptsache aber war, daß nun offenbar zwei ganz verschiedene Bolfsbichter angenommen werden mußten; ber eine

wufite, daß Liubegaft zwar mit Siegfried focht, aber sich obne verwundet zu sein eraab; der zweite wußte zwar nichts von Kechten, aber daß Liubegast verwundet war. Nachdem nu bie beiben Lieber vereinigt waren, bemerkte ein Interpolator, baß 187 an 186 etwas zu fühn im springenden Ballabenton anschloß, und daß auch die Wunde, von der Liudegast in 311 geheilt wurde, nicht geschlagen worden war. Beiden Uebel: ftanben balf nun ber sinnreiche Mann auf einmal ab, inden er die Strophe 187 einschaltete, und dadurch nicht nur bie Strophe 188 mit 186, sonbern auch diese Wunde mit jenen Rechten in eine überraschend natürliche Verbindung brachte Ift das nicht bubich? Aber mahrhaftig, wenn ich febe, wie tüchtige, verständige, gelehrte Männer ihre Zeit und ibre Rraft mit biesen sogenannten Liebern verlieren, wie sie ba bie Stropba gegen einander halten, um ihnen nach lachmanns Befebl bat Aechte, das Eigenthümliche, das Fremdartige anzufühlen, wie sie in Liedern, die nach ihrer eignen Annahme nur wenig Jahre im Alter verschieden sein fonnen, balb an einem gewiffen homerischen Etwas das höhere Alter, bald an einem deutlich mittelalterlichen Ton das jungere Alter fpuren, wie fie fic abmüben, mit ben von Lachmann vorgeschriebenen Empfindun gen abzuwechseln, und also beim erften Lied, bas befanntlich burch seinen raschen etwas berben Ton ausgezeichnet ift (nete Ladmann) alles entzudend rasch und lieblich berb finden, beim britten aber, bas befanntlich ein trauriges Beispiel ent arteter Bolfspoesie ift (siebe Lachmann), sich faum einer fittlich äftbetischen Entrustung erwebren fonnen, wenn ich sebe, wie fie sich anstrengen, um Schwierigkeiten wegzuschaffen, wo feine find, und Rathsel zu lösen, die sie selbst gemacht haben, wie sie keuchen und schwigen und rennen, und doch immer wie bat Pferd im Rabe, an berfelben Stelle bleiben, wenn ich bie ganze nuglose, zwecklose und sinnlose Treiben, diese mabrhal kindische Spiegelfechterei ansebe, so kann ich mich eines mah ren Mitleidens, eines aufrichtigen Bedauerns nicht enthalten.

`

und ich bin überzeugt, daß dieser ganze Spuk höchstens noch einige Jahre dauern kann, und dann, wie so manche andere Thorheit, an denen die Geschichte der deutschen Gelehrsamkeit so reich ift, ein Gegenstand herzlichen Lachens werden wird.

Das zweite, was herr M. zeigen foll, ift, daß die Lieder nach sichern Grundsäten, nicht nach Willführ ausgeschieben find. Dies ift nun der Theil, wo ich dem Fleiß Müllenhoffs bankbare Anerkennung zollen muß; er hat sich alle Mühe ge= geben, durch tabellarische Zusammenstellung ber Eigentbumlichkeiten aller achten Strophen recht beutlich ju zeigen, bag in ber That von festen fritischen Grundsätzen nicht entfernt die Rede fein fann. Wenn ich die Arbeit gemacht hatte, wurde man mißtrauisch sein, aber unserm Berfasser barf man trauen. 3war ber Verfasser nimmt schon in ber Einleitung, S. 3, einen schönen Anlauf, indem er ausruft: Die Kriterien (bes Unachten) sind so einfach und handgreislich, so einleuchtend und bestimmt, daß von Willführ und subjektivem Belieben nicht die Rebe sein kann. Wer sich über die Methode, burch welche Die Lieder gewonnen wurden, und über die Merkmale des Unächten unterrichte, ber muffe bie Lieber, nachdem ibn ichon Die unmittelbare Gewißheit bes Augenscheins überzeugt habe, als unerschütterliche Thatsache festhalten. Run dann, wir wollen diese Methode, wir wollen diese Merkmale kennen lernen, und zwar an ber sichern hand bes herrn M. Er zählt biese Merkmale auf. Das erfte, offenbar bas beutlichste, ba es an bie Spipe gestellt wird, ist der zweisilbige Auftaft. war der Unterschied, daß die Volksdichter den zweisilbigen Auftakt nicht leiden mochten; dagegen die Interpolatoren und Kort= setzer und die Sammler waren geschmacklos genug, ihn anzu-Run ja, das läßt sich boren, das ift wirklich ein wenden. beutliches Merkmal, und banach kann man allerdings bie Stropben unterscheiben. 3mar fonnte einer fragen, warum benn gerade bie amangig Bolfsbichter ben ameifilbigen Auftakt nicht mochten, ben boch bie ganz gleichzeitigen und nach Lachmann nicht immer ungeschickten und ungebilbeten Fortsetzer und 3 terpolatoren nicht scheuten. Aber bas ift nun einmal so. w baran ift nichts zu ändern. Wir wollen uns ungestört bur solche mußige Fragen ber Sicherheit freuen, womit Lad mann bieses Merkmal benütte, und barnach bie 10 erste Bolfslieder prüfen. Da ist nun aber ein bebenflick Zusat Müllenhoffs, ber eigentlich schon alle Freude va birbt: "aweisilbiger Auftakt, wo sonft entschieben achte Strophe ibn nicht kennen." Was soll bas heißen? Also es gibt bo auch achte Stropben mit zweisilbigem Auftaft? Doch ift bi Sache wohl nicht so schlimm, sondern herr M. will und obn 3weifel sagen, daß ein Lieb, in dem eine entschieden ach Stropbe nur einfilbigen Auftaft babe, feine Stropbe mit ame filbigem baben bürfe. Offenbar muß bas ber Sinn fein, ben sonst ware sein schönstes, sicherftes und beutlichstes Rriterim obne allen Werth. Wir betrachten also die Lieder. S. 26 "Erstes Lied.  $56 = 7 \times 8$  Strophen. Zweisilbiger Auftal sicher nur 22,2; 76,3; 85,3; sonst burch bie Aussprache ob veranderte Schreibung leicht zu entfernen." Ferner S. 35 i vierten Lied: "Imeisilbiger Auftaft 389,3; 433,3; 440,3. Kerner im siebenten Lied S. 46: "zweisilbiger Auftaft 817.4 834,2; 835,1" u. f. w. Zehntes Lied S. 52: "Zweifilbia Auftaft 1019,1; 1019,2; 1086,1." Also in vier Liebern wo den zehn ersten kommt solcher zweisilbiger Auftakt vor. boch in ben sechs anbern nicht? Zum zweiten Lieb fagt be Berfasser: "Aweisilbiger Auftakt läßt sich durch bloke Ber änderung der Orthographie wegräumen." So seben wir aud daß Lachmann die Strophe 239 wirklich als unächt verm theilt, weil in diesem Lied zweisilbiger Auftakt nicht erland sei. Aber 157,1 erfahren wir nun bennoch, bag 164,4 min zerinne miner friunde ber Bers burch ein fühneres Mitte nämlich burch Tilgung von miner gerettet werben muß, un daß 164,3 wellen einfilbig, 209,4 der gwan für der gewal gelefen werben muß u. f. w. Dagegen im britten Lieb fam # Aber herr M. hat hier bei Lachmann ben Sat nicht zu Enbe gelesen; es beißt in ber Anmerkung zu 274: in biesem Liebe ift nirgend zweisilbiger Auftakt, am wenigsten in ber zweiten Bershälfte. Also bas nirgend ift boch nicht gang einfach nirgend, sondern einiges irgend ftedt boch noch brin. Es gibt von nirgend einen Comparativ und einen Superlativ, und bier ift es nicht im Superlativ gemeint. Das Lied befitt awar die lobenswerthe Tugend, keinen zweisilbigen Auftakt au baben, fonnte aber boch biese Tugend noch in boberem Grade besiten. Go wird es nun auch beim fünften Lieb fein. mo unge-lîche 598,1; er ge-bârte 616,1; ze der 602,1; ich enweiz 628,2 nicht ganz vollfommen einsilbig sind. Richt anders ift es im sechsten Lied, wo ber Berfasser zwar fagt: "zweisilbiger Auftakt nirgend", aber gleich barauf Beisviele genug anführt, in benen bie Einfilbigfeit bes Auftakte keines: wege bis aufe Aeußerste getrieben ift, wie z. B. si versuchte; do ir komet u. f. w. Im achten Lied ift ber zweisilbige Auftaft nicht selten, aber überall leicht wegzuschaffen; man barf a. B. ftatt daz gebirge nur lesen daz birge, ftatt gen des nur gens u. s. w. Um nachften fommt bas neunte Lieb bem Ideal, ohne es boch gang zu erreichen. Dem zwanzigsten Lied ift zweisilbiger Auftakt ausbrudlich gestattet, siehe L. zu 2031. Aus biefer Zusammenstellung ergibt sich aufs Deutlichste. bag Lachmann feineswegs ben zweisilbigen Auftaft als Rrite-

D. einfach und beutlich fagen: "Zweisilbiger Auftaft nirgenb."

werwarf wegen besselben, ein andermal beibehielt trot desselben. Mit dem zweiten Kriterium, der gereimten Cäsur, nahm er es allerdings etwas strenger. Er wollte sie vermeiden und verwarf deswegen manche Strophe, die er sonst gern beibehalten hätte, die ihm endlich beim zwanzigsten Lied der Zwang lästig wurde, und er also dem Bolksdichter Nr. XX die Freisbeit der gereimten Cäsur gestattete. Freilich ist nun nicht abzusehen, warum Nr. XX darin bevorzugt sein soll; und wenn

rium ber Unächtheit behandelte, fondern einmal eine Strophe

mir herr M. S. 3 ben Borwurf macht, daß ich nicht wif baß bie überschlagenden Reime erft mit ber bönischen Voe auffamen, so barf ich wohl antworten, daß im Jahre 1191 in welchem biese Lieber früheftens entstanden sein follen, b böfische Voesie schon ausgebildet war. Weghalb also in ein Beit, als nicht nur die höfischen Dichter, sondern auch al Interpolatoren und Fortsetzer der Bolkslieder, und sogar d Bolfsdichter Nr. XX die gereimte Casur liebten, die Bolh bichter Nr. I bis XIX sich besselben Reims nicht bediem burften, bas bekenne ich nicht einzusehen. Uebrigens gibt i boch auch bei Lachmann Ausnahmen. Die Strophe 13 fom auf feine Beise entbehrt werben; sie hat aber gereimte Can Wie half sich nun Lachmann? Er schrieb bier Kriemhilte fta Kriemhilde, und behauptete nun, bas sei fein Reim auf wilde herr M. ist in diesem Bunft nicht so engbergig; er gibt # daß Nr. I hier und in 106 den Reim habe, und wohl nie zufällig. Auch im zweiten, vierten, fünften und neunten Li verzeichnet herr D. beutliche, wenn ichon alterthumliche Rein in der Casur.

Das britte Kriterium soll im Uebergehen bes Sates au einer Strophe in die andere gefunden werden. Da diese Punkt herr M. in seinen Tabellen nicht berücksichtigt, so mu ich einige Bemerkungen, wie ich sie gerade bei ber Sand bab anfügen. Reine läftigere Fessel hatte sich Lachmann angeleg Er konnte badurch oft genöthigt werden, zwei n als biese. sammenhängende Strophen, die faum entbehrlich waren, per werfen zu müffen. So z. B. 771 und 772, benn es ift wol beutlich, daß die Worte der Brünhilde in 773: wil du nit eigen sin nicht antworten auf 770, sondern auf die Por ber Grimbilbe in 771: da mite wil ich selbe niht bescholde sin u. s. w. Wo es daher nur möglich zu machen war, ver warf Lachmann nicht beibe, sondern nur die eine ber verbur benen Strophen, so die zweite nach 169. 186. 268. 290 563. 767. 962. 1013; die erste 924. Gewiß ift es schwe glaublich, daß ein Interpolator seine Zusätze so einfügte, daß sie eine ächte Strophe in der Konstruktion, mitten im Sak, fortsetzen, oder gar, daß sie den Bordersak bildeten, zu dem die ächte Strophe der Rachsak war. Aber auch dies Mittel war nicht möglich in 827, wo er wirklich, also im siedenten Lied, die Berbindung beibehielt, und nur in den Anmerkungen zur Abhülse eine Conjectur vorschlug. Da sich Herr M. blos mit dem ersten Theil beschäftigt, so will ich nur noch bemerken, daß auch in diesem Punkt Lachmann dem Dichter Nr. XX eine größere Freiheit gestatten mußte. Es ist also sicher, daß auch dieses Kriterium nicht streng durchgeführt, und am Ende gänzlich ausgegeben wurde.

Das vierte Merkmal bes Unächten ift Berwirrung und Regellosigfeit im Gebrauch ber Anrede. Bon biefem Rrite= rium machte allerdings Lachmann febr baufig Gebrauch; aber bie fleißige Zusammenstellung des herrn D. fann jeden überzeugen, daß auch in ben sogenannten achten Liebern in ber Anrebe nicht die geringste Regel, dagegen aber die größte Berwirrung berricht. Bergeffen bat Dt. anzumerten, bag Gunther in ber nämlichen Stropbe zu Hagen ir und du fagt 84. Besonders auffallend ist die Berwirrung in dem vierten Lied. 398 Brunhilde bewillkommt Siegfried mit Ihr; er antwortet ihr 401 mit Du, worauf 402 sie ihn ebenfalls dutt. Zu Güntber sagt Brünbilde Ihr 404, und er ebenso zu ihr 406. Dagegen 434 butt sie ben König, und 443 wird sie von Siegfried geibrzt. Herr M. belehrt uns jedoch, daß hier nicht Berwirrung, son= bern eine feine Abwechslung nach ben Umftänden ift: in ber Rube sagt Brünhild Ihr, aber im Feuer bes Kampfes sagt sie Du. Zuerst gibt Siegfried ber Brünhilbe Du, aber nachbem sie die Braut seines herrn geworden ift, Ihr. Wie fein! Aber doch hätte Siegfried auf das gebotene Ihr der Jungfrau nicht so unböslich mit Du antworten sollen. siebenten Lied ist die auffallende Sitte, daß alle Verso= nen einander Ihr geben, mit einziger Ausnahme ber Grimbilbe, bie ben Hagen dutt. Das ift um so auffallender, al fogar Günther 815 ben Sagen mit Ihr anrebet. Sieht ma genauer zu, so findet man, daß auch Grimbilde zwar 84 gang beutlich Du zu hagen fagt, aber einige Stropben vo ber 836 ebenfalls 3hr. 3war Lachmann gibt auch bier be Singular, um die Sitte bes Liebes zu mahren; aber die San schrift A bat bier ebenso wie alle andern ben Plural. Sta gedenket brudt lachmann gedenk et, und noch fühner låz m ftillschweigender Aenderung für lat. Das schönfte aber ift. b ein Schreibfebler belfen muß. Es faat nämlich Grimbilbe 1 Hagen, ben sie bittet, bei bem vermeintlichen Feldzug gege bie Sachsen treulich Siegfrieds zu büten: vil lieber frim Hagene, nu gedenket an daz, daz ich iu gerne diene, w nie noch wart gehaz; des lâzet mich geniezen an mîne lieben man u. s. w. Wenn man bier auch gedenket und läu megschaffen kann, so bleibt boch iu im zweiten Bers; bafi mußte beutlich dir fteben. Nur aber hat A nicht dir, sonder in, was boch gewiß nichts ift als ein ganz gewöhnlich Schreibfehler für iu. Lachmann aber behauptet nun, bies i sei die ursprüngliche Lesart. Er läßt die Grimbilbe zu Sage fagen: Laß mich bas genießen, bag ich ihnen gerne biene, un ihnen noch nie feinbselig war. Es ift schon an sich unmög lich, daß auf diese Weise ihnen gesagt wird, ohne daß vorbe bie gemeinten Versonen genannt sind. Wie gang unvaffen es aber ift, daß Grimbilde sich bei bem Dienstmann ibre Brüber bamit zu empfehlen fucht, baß sie auch ihre Bri ber nicht haffe, bas braucht boch nicht ausgeführt zu werber Es fann wohl nicht im minbesten zweifelhaft sein, bag Lad mann bier nicht nur ftillschweigend anbern, sonbern auch eine offenbaren und sinnstörenden Schreibfebler vertbeibigen mußt um nicht fagen zu muffen, daß Grimbilde in ber Anrede a Bagen von 3hr zu Du übergebe.

Die weitern Kriterien, die Herr M. aufzählt, sind bod subjectiver Art, nämlich 5) Richtigkeit der Schlußzeilen, 6) arm

feliges Zusammenbetteln ber Ausbrücke, 7) müßiges Anbringen ber burgundischen Helben, 8) wohlseile Beschreibung von Rleidern und Rittersesten. Es wird mir Niemand verdenken, wenn ich auf diese Merkmale nicht eingehe. Das Wohlsseil, das Nüßig, das Armselig, das Nichtig, das sind relative Begriffe, und wer nicht in jedem einzelnen Fall sich einem Streit aussehen will, der wird gut thun, auf diese Dinge sich nicht einzulassen. Ich will aber noch ein ganz deutliches Kriterium des Unächten ansühren, das Herr M. verzessessen hat, nämlich vier gleiche Reime. Auch dieses Merkmal wird beim zwanzigsten Dichter ausgegeben, und im ersten Theil des Gedichts hat wenigstens eine der angeblich ächten Strophen ebenfalls vier gleiche Reime, 513.

Bon den weniger faßlichen, mehr auf Gefühl beruhenden Kriterien will ich noch eines anführen, nämlich das der Unschicklichkeit. 3. B. in Strophe 353 ist bei einem Buhurt von Siegfried die Rede. Lachmann verwirft die Strophe, weil dem Interpolator wenig an der Unschicklichkeit lag, die Burgunden nicht zu nennen, wenn nur die Nibelungen nicht verzgessen wurden. Bon 1191 und 1192 werden einige Zeilen verworfen, nicht nur weil zwei Strophen verbunden sind, sondern auch weil die Mannen Rüdigers unnüge Reden sühren und unschicklich auf eine Erklärung dringen. 1312 bei der Hochzeit Exels zu Wien sindet Lachmann, daß schon genug von der Freigebigkeit die Rede war, und daß darauf noch einmal zurückzusommen wenig Gefühl für das Schickliche zeige.

Das Ergebniß unfrer Betrachtung ist, daß Lachmann bei Herstellung der Lieder und Ausscheidung des Unächten keineswegs von faßlichen, deutlichen, sichern Kriterien ausgehend nach streng objectiver Weise versuhr; daß vielmehr das subjective Belieden und verschiedene Arten des Gefühls vorwalteten. Das deutlich gezeigt zu haben, ist das unwillkürliche Berdienst des Herrn Müllenhoff. Hinzuzuseten haben

wir nur noch, daß im Geheimen die Rücksicht auf die Heptaden die verschiedenen Gefühlsarten leitete.

Wir wenden uns jetteau der britten und letten Abhandlung bes herrn M., in welcher er die Interpolationen ber ersten gebn Lieber betrachtet. Ich batte erwartet, bier ausgeführt zu seben, daß alle Interpolationen nun an eben ben Rriterien fenntlich gemacht wurden, Die zur Ausscheidung bes Aechten bienten. Es wurde sich gezeigt haben, daß eine Menge Stropben als unächt verworfen worden sind, die nach fammt lichen angegebenen Kriterien untabelhaft genannt werden muffen. Und so wurde die verdienstvolle Beweisführung des herrn Dr. auch von der Rebrseite bestätigt worden sein. Allein in biesem Theil benkt ber Verfasser nicht mehr baran, die Lebre Lachmanns zu erläutern und zu erhärten, sonbern er bat bier nur seine neue Entbedung von ben Lieberbuchern im Auge. bie er wahrscheinlich machen ober beweisen will. Das gebt mich hier nichts an, und ich muß ben Stüten und Sauptern ber Lachmannschen Schule überlassen zu entscheiben, ob biefe anaebliche Berbefferung ber Lachmannschen Lehre gebilligt werben kann. Meinerseits erlaube ich mir gang bescheiben ben Herrn Müllenhoff zu warnen. Er scheint mir einen gefähr lichen Weg einzuschlagen, ber ganz unmerklich zur Aufhebung ber Lehre Lachmanns führen fonnte. Es fonnte ihm geben, wie es ihm bei ber Gubrun gegangen ift. Er wollte nach bem Borbild Lachmanns an einem weitern Beisviel bie Ents stehung eines Bolfsepos zeigen. Er schied also bie nöthigen Interpolationen aus und zerlegte bie Gubrun in 18 acte So weit war die Sache unbedenflich. forschte er aber weiter und entbedte, daß alle 18 Bolkslieder von einem und demselben Dichter verfaßt und auch gesammelt wurden. Und nun konnte man schon fast eben so gut fagen. bie Gubrun sei nicht eine Sammlung von Volksliebern, sons bern bas Gebicht eines Dichters, bas wie jedes größere Ge bicht eine Anzahl Abschnitte habe. In ber neuften Schrift ift nun herr M. noch weiter zur Einsicht gefommen, bag bieser Dichter fein eigentlicher Bolfsbichter war, wie man fich bas gewöhnlich vorstellt, sondern ein Mann aus den Kreisen bes Hartmann von Aue und bes Wolfram von Efchenbach, und baß fein Wert als Ganzes gleich burch bie Schrift firirt mar. Das ift nun boch etwas ganz anderes als die Lachmannschen Ribelungen. Gerade fo fonnte es nun herrn Müllenhoff auch mit ben Nibelungen geben. Er fagt bereits S. 66, bie Ent ftebung des Gedichts sei nicht wohl anders als auf schriftlichem Bege benkbar. Der Ordner habe wohl den gangen zweiten Theil schon fertig vorgefunden, und damit die drei Liebergrupven des ersten Theils, die auch schon in Liederbüchern vereinigt waren, verbunden. Er hat jest nur noch einen fleinen Schritt au machen, und zeigt auch einigemal Luft bazu, um zu entbeden, daß die Schreiber ber vier Liederbücher auch die Dichter find, und daß die vier Dichter und ber Ordner bes Gangen ein und dieselbe Person sind. Ich mache ihn auf diese Befahr nur aufmerksam, damit es ihm nicht geht, wie mir, und er an einem Pfosten die Stirne einrennt. 3mar vor bem Bfosten in Riel ift er sicher, ba er bas Glud bat, ber felber zu sein. Aber es gibt auch noch andere Pfosten. Dieienigen Leser ber Müllenhoffschen Schrift, Die vielleicht, wie es zu geben pflegt, nur ben Anfang und ben Schlug lefen, und alfo im Eingang gesehen haben, daß bie Lachmannsche Lösung des Problems die einzig mögliche fei, muffen nun am Schluß ben Sat von der Hypothese, die durch den Zusammenhang aller Thatsachen bewiesen sei, natürlich von der Sypothese Lachmanns von den 20 Liedern verstehen. Ich muß sie also barauf aufmerksam machen, daß bem nicht so ift, sondern daß bier von einer neuen, der Lachmannschen Lehre nicht gang gleichen Sypothese die Rede ift. Wer freilich batte abnen können, bag ber Verfasser, ber im Eingang so spöttisch von bem Anfang einer Literatur sprach, die nach Lachmann neue Ansichten über bie Nibelungen vorbringen wolle, nichts anderes beabsichtige,

als eben biese Anfänge einer neuen Literatur um ein Buch zu bereichern? Herr Müllenhoff ist eben kein gewöhnlichen Mensch; es ist bei ihm Alles, wie wir oben gefunden haben, "eigenthümlich und zugleich wibersprechend."

In einem besonderen Anbana beschäftigt sich herr D. umständlich mit meinem Buch. Anzuerkennen ift bie Offenbeit, mit ber er felbst ben Leser auf ben richtigen Standpunkt führt zur Betrachtung bieses Anhangs, indem er ihm icon S. 7 und wieder am Schluffe fagt, daß es sich hier nicht um eine eingehende Prüfung bandle, sondern daß ein Beispiel gegeber werden solle, bamit Andere sich büten, ihre Einfälle gegen bi heilige Lehre vorzubringen. Es foll an einem beutlichen Bei spiele gezeigt werben, daß Jeber, ber gegen bie Schulmeinung auftritt, nicht etwa wohlwollende Brüfung, sondern die gehäftigkt und robfte Entgegnung zu erwarten habe; und biefe Ausficht foll jeben Bebilbeten zurückschrecken. Auf biefe Beise möchten bie Herrn es burchsegen, daß sie das Keld allein behaupten und dadurch ber Begründung und Vertheidigung ihrer Ansichten enthoben seien. Daß dies wirklich die Absicht ift, muß bas empörende Verfahren, bas bier gegen Barnde gerichtet with, Jedem deutlich machen. Diesem Mann können bie Berrn bod nicht vorwerfen, daß er nichts gelernt habe; er ift einer ba besten Schüler Lachmanns und Haupts. Wenn er alfo in ba Handschriftenfrage mir beistimmt, so konnte es nicht aus Manad an Renntniffen und aus Urtheilsunfähigkeit geschehen, sonbern nur aus Ueberzeugung und Wahrheiteliebe. Und wenn bie Bern mich nicht bören wollten, ber ich nicht bei ihnen und auch nicht bei Lachmann in die Schule gegangen bin, ibn wenigstent konnten sie nicht verwerfen und mußten seinen Gründen in Rube entgegnen und ihn bes Irrthums überweisen, wenn fe konnten. Aber davon ist nicht die Rede, sondern in einer Gereiztheit, die durch ihre Maglosigkeit auf jeden Unbetheiligten wahrhaft tomisch wirfen muß, wird Zarnde gleich von Anfang mit Schmähungen aller Art übergoffen, z. B. erinnert, baf er

erft lesen lernen solle, und jum Schluß so bochmutbig zurecht gewiesen und zur Umfebr eingelaben, bag man mabrlich, falls die Einladung ernstlich gemeint ift, über die Mittel, bie Diese herrn ergreifen, um sich Freunde zu machen, nur bochlich erstaunt sein kann. Die Leser wissen also, wie sie biese un= unterbrochene Reihe von leidenschaftlichen Ausfällen zu nehmen baben. Er läßt boch auch gar nichts Gutes an mir, ber frenge Berr M. 3ch verstebe weber Sansfrit, noch Griechisch, noch Lateinisch, noch Deutsch, noch Islandisch, wie bas Alles Herr M. beweist, und ich fange an zu vermutben, daß ich meine Stärke im Frangofischen ober im Italienischen habe. Und mein Berftand ist seit ber Zeit, wo herr M. meinen Scharfsinn anerkannte, bebenklich schwach geworben. von afthetischem Gefühl fann gar feine Rebe sein. wundert hat es mich baber, boch zwei Stellen zu finden, in welchen eine gewisse Anerkennung sich nicht verbergen kann. S. 74 fteht zu lefen, daß mein Studium bes indischen Epos sich in der Bearbeitung der indischen Sagen bewährt habe. Danach scheint herr M. (aber ich vermuthe, daß bie Stelle von einem ber beisteuernben Freunde ist) meine indischen Sagen mit Bergnügen gelesen zu haben; und ich muß gesteben, baß er mich bier an meiner schwachen Seite fagt; er muß boch nicht so übel sein, ber herr M., ba ihm meine indischen Sagen Man muß an feinem Menschen verzweifeln; es findet sich an jedem noch etwas Gutes. So findet herr M. an mir bas Gute, bag ich bie indischen Sagen bearbeitet habe, und ich an ihm, daß er sie lobt. Die andere Stelle ift S. 67, wo er mir sogar eine gewiffe Genialität zuerkennt, fast mehr als ich verlangen fann. Eine britte stillschweigende aber thatsächliche Anerkennung zollt er mir, indem er bereits wie oben gezeigt Anftalten trifft, sich in ben Besitz meines Nachlaffes au seten.

Befonders finden sich heftige Ausfälle am Ende des Buchs zusammengebrängt; hier greift herr M. meine Wahrhaftigkeit

an, und barauf muß ich antworten. Ich habe mich in ber. Borrebe zu meinen Nibelungen entschieden gegen ben Ton, ber in Lachmanns Schriften berricht, ausgesprochen, und babei gesagt: Schmäbungen statt ber Beweise vorzubringen, sollte auch bem größten Gelehrten nicht gestattet sein. Das nun, fagt herr D., fei eine Unwahrheit. Es ware wohl fluger gewesen für herrn Dt., über biefen Punkt zu schweigen. Dem jest bin ich genöthigt, meine Bebauptung zu beweisen. 36 will es thun, und zwar aus leicht begreiflicher Rudficht mich mit einem einzigen Beisviel begnugen. Bu ben Ribelungen S. 3 fagt Ladymann : "ich beharre auf ber einfacheren Dein ung, daß das Wert eine Sammlung von Volksliedern fei. Die allgemeinen und unbestimmten Reben, von der Einbeit bes Ganzen, von ber burch ben Inhalt bedingten Abwechslung bes Tons, von dem jeweiligen Schlafen ber beften Dichter, beruben theils auf Verkennung ber epischen Voesie, theils auf ungebildetem ästhetischem Gefühl, theils auf der Trägbeit, bie in weitschichtigen Möglichkeiten umberirrt, ftatt bas Einzelne zur Betrachtung und Vergleichung festzuhalten." Das ift es mm was ich Schmähungen statt ber Beweise nenne. fennt sich Lachmann zu einer Meinung, bie er felbft nur eine Meinung nennt, und von der er selbst S. 6 sagt, daß er fe nicht beweisen könne. Allen aber, die biese Reinung nicht theilen, macht er Borwurfe, die mahre Schmähungen find. Statt seine Meinung zu entwideln und zu begründen, zieht er es vor, die entgegenstehende Meinung nicht etwa zu widerlegen, sondern zu schelten, daß sie auf Mangel von Ginsicht, auf Mangel von Gefühl, auf Mangel von Fleiß berube. Und wenn die herren ehrlich sein wollen, so muffen fie bekennen, daß es diese und ähnliche Stellen waren, bie ihnen selbst statt der fehlenden Beweise dienten. Wer wird auch gerne von sich sagen laffen, bag man bie epische Poefie verfenne, bag man fein gebilbetes afthetisches Gefühl babe und daß man aus Trägbeit in weitschichtigen Möglichkeiten umberirre? Und bem konnte man so einfach entaeben; man burfte nur ben Sat von ben gwangig Liebern fich einprägen, man burfte nur recht lebhaft empfinden, bag alle bei Lachmann ichrag gebruckten Strophen bie entschiebenften Rennzeichen ber Unächtheit an fich tragen, man burfte nur nach den Andeutungen Lachmanns den Unterschied des Tons in den Liedern berausfühlen, so war man aller Gefahr enthoben, ver-Rand sich auf epische Poesse, batte feines afthetisches Gefühl. und war gludlich über jene schauberhaften Möglichkeiten geiftesfrisch hinaus gekommen. Wenn die herren ehrlich sein wollten! Es verhält sich im Grunde mit ben zwanzig Liebern gerabe wie mit jenem berühmten Gemälde Till Eulenspiegels, bas allgemein bewundert wurde, weil Jeber sich fürchtete, burch bas Geständnig, daß er nichts febe, einen Makel seiner Berkunft au zeigen. So war es ungemein wirksam, daß Lachmann verficherte, daß Diejenigen, welche feine Meinung nicht billigten, fein aftbetisches Gefühl batten. Denn barin will feiner gurud: steben, und doch gibt es in der That nichts feltneres, als Un= abbangigfeit und Selbständigfeit in Urtheilen bes afthetischen Gefühls. Jeder will zeigen, daß er auch fühlt, und zwar sehr lebhaft fühlt, aber was er zu fühlen hat, muß er erft an andern seben. Wenn baber einmal ein Urtheil ausgesprochen ift, bas bafür gilt, auf afthetischem Gefühl wirklich zu beruben. fo kann man sicher sein, bag es gablreiche Beistimmung er= balt von allen Denen, Die sich zwar in der Stille gesteben. daß sie das Berlangte eigentlich nicht fühlen, aber öffentlich boch recht entschieden zeigen wollen, daß fie in der feinen Bilbung bes ästhetischen Gefühls keinem weichen. Dies ist in ber That bas Geheimniß bes großen Beifalls, ben lachmanns Lehre von den Nibelungen gefunden bat. Es ift nicht nöthig weitere Beispiele bes Tons zu geben, in welchem Lachmann wiffenschaftliche Untersuchungen zu führen pflegte; seine Schüler sind bestissen jedem Gebildeten zu zeigen, wie sehr ich Ursache batte, diesen Ton zu mistbilligen. Denn die Berdienste Lachmanns können die herren zwar nicht erreichen, al er sie wollen boch ihr Selbstgefühl heben, inbem sie die gleiche Sprache sprechen. Die Schrift bes herrn M. selbst ist wie gemacht, um als eines der deutlichsten Beispiele des Tons der Lachmannsschen Schule meine Worte zu rechtfertigen.

Ich fomme zu einem andern Bunft, wo mir herr N. Unwahrheit vorwirft, S. 101 und 102. Hier ereifert er sich wahrlich ganz umsonft. Wenn ich sage, Lachmann babe 3. B. 204,4 end burch ftillschweigende Besserung in ben Text gesett, so behauptet herr M., bas sei eine Unwahrheit, benn in ber Anmerfungen fonne man ja feben, bag im Cober nicht end, sondern er stehe. Ich bin wirklich erstaunt, diesen Borwm boren zu muffen, benn ich selbst habe nie anders gefagt, ab baß ich es eben bort gesehen habe. Aber eine ftillschweigente Aenderung ist eine solche, die im Buch selbst weber burch ber Drud noch burch irgend ein Zeichen bemerkbar gemacht ift. Um alle die zahlreichen stillschweigenden Aenderungen in orthogre phischen Dingen, bie Lachmann sich erlauben mußte, boren barum nicht auf, ftillschweigende Aenberungen zu sein, weil in einem andern Buch die fehlerhafte Orthographie ber Sand schrift angegeben ift. Es banbelt sich nur barum. ob in ba Ausgabe die Grundsätze ftreng durchgeführt sind, die in ber Bor rebe angegeben sind. Dort erfahren wir S. XI und zwat in bem Busat von 1840, daß einzelne Wörter, die verberbt # sein schienen, mit Cursivschrift ober mit kleinen Lettern ober zwischen Klammern gesetzt, die richtige Lesart aber entweber auf bem unteren Rande ober am Ende bes Banbes gegeben sei. Lachmann versichert also, daß er den Text von A obne alle wesentliche Aenderungen gebe, benn selbst nothwendie Besserungen nimmt er nicht auf, sondern macht nur burch ben Drud bemerklich, daß sie unten ober binten zu suchen find Man mußte also glauben, überall ben Tert von A vor fic zu haben, indem ftillschweigend, b. h. ohne ein Zeichen ber Aenberung, nichts geändert sei als Orthographisches.

man burfte erwarten, bag eine Bergleichung ber Anmerkungen, wo die Lesarten von A genau verzeichnet sind, in Beziehung auf A nichts ergeben werbe als Schreibfehler. Dag bas nicht ber Kall ift, habe ich gezeigt. Denn end für er, unsich für uns, und zumal niulich gehit für muolich gesit ist boch wahr= baftig mehr als Verbefferung ber Orthographie; und boch ift im Tert nicht burch bas geringste Zeichen barauf aufmertfam gemacht, daß bier ber Leser nicht ben Text von A. sonbern wesentliche Verbesserungen und sogar die ganz abweichende Lesart einer andern Handschrift vor sich habe. Allerdings bat Lachmann felbst die Mittel gegeben, Dieses Berbaltnif feines Textes zu erkennen: aber bazu war nöthig, bag man einen Band voll Lesarten mit gesvannter Aufmerksamkeit burchlas und mit der Ausgabe verglich, eine Arbeit, der fich Wenige unterzogen haben möchten. Und wahrscheinlich war herr Müllenboff durch meine Aufklärungen über jenes unsich und jenes niulich gehît ebenso überrascht, wie viele andere eifrige und gelehrte Leser ber Lachmannschen Ausgabe. Go benke ich über ben Gebrauch bes Wortes "stillschweigend" keiner Rechtfertigung au bedürfen, " und auch wenn ich fage, daß Lachmann die Beise. wie er bald einen Fehler als orthographischen änderte, bald ben gang gleichen Kehler als achte Lesart ben andern Sandschriften entgegenstellte, nur für Diejenigen erkennbar mache,

<sup>\*</sup> Wie ganz unverfänglich ber Ausbruck ift, geht baraus hervor, baß herr Mar Rieger ihn ganz ebenso wie ich anwendet. Zur Kritik ber Nibelunge S. 99: "folgende Beispiele hat unter andern Lachmann flillschweigend gebessert." S. 100: "Lachmann hat in seinem auf A gezgründeten Tert etwa zehn Källe ausbrücklich und wohl eben so viel stillsschweigend weggeschaft." Man sehe auch S. 101: "im hinblick auf seine große Anzahl gebesserter Stellen fragt man in der That vergeblich, warum nicht wenige anstößige Lesarten von A stehen geblieben seine, um die es ziemlich dieselbe Bewantniß hat wie um sene verworfenen." herr Rieger bestätigt also vollsommen die Sähe, aus denen mir herr Mein so großes Verbrechen machen möchte. Herr Rieger aber ist der Verstheibiger Lachmanns.

bie die Anmerkungen durchstudieren, aber für die Leser der Ausgabe selbst den Blicken zu entziehen für gut gesunden habe, so wird das in voller Wahrheit bestehen. Sollte aber wirklich, wie Herr M. versichert, Jemand durch meine Ausdrück zu der Ansicht gekommen sein, daß Lachmann entweder das Buch zu den Nibelungen gar nicht geschrieben, oder derin nicht mit bestem Wissen alle Lesarten verzeichnet habe, so muß ich gestehen, daß ich das bedauern, zugleich aber mich über der Leser wundern müßte.

Hier will ich gelegentlich aufmerksam machen, bag bie Anmerkungen in Angabe ber Lesarten feineswegs fo zuverläßig find, als ich noch bei Bearbeitung meines Buches meinte. fage bies nicht, um lachmann einen Borwurf au machen benn Berfeben sind bei ber größten Gewissenhaftigfeit nicht p vermeiben; sondern nur um die Thatsache zu erweisen, bamit es andern nicht gebt, wie es mir gegangen ift. 3ch bak nämlich in meinem Buch die Lesarten von C, wenn ich gerabt bie Unmerfungen vor mir liegen hatte, mit bem größten Ber trauen aus biesen gegeben, ohne für nothig zu erachten, bei Lagberg nachzusehen. So ift es gefommen, daß ich eine falfck Lesart und damit einen unrichtigen Bers anführe auf S. 66. Rämlich Stropbe 1896.2 = L. 16310 lautet nach Lachmann, bem ich folgte: swaz die Ezeln rechen runen in disem gademe; aber bei Lagberg fteht nur: runen in disem gademe Mober Lachmann die Worte swaz die Ezeln rechen genommen bat, weiß ich nicht. Denn in ber Handschrift fteht wirflis nichts weiter als was lagberg gibt, wie ich nach einer Collation ber Sanbidrift mit Bestimmtbeit versichern fann. Ballensteiner Cober beift ber Bers: waz dise recken rawnend aneinander sagen.

Es ist dies wichtig, schon weil sich nun ergibt, daß der ganz unregelmäßige Halbvers runen in disem gademe in der That nicht vorhanden ist. Ein anderer Fall von kaum geringerer Erheblichkeit ist Klage 1743 = L. 3586, nach Lack-

mann: des bisscoses geleite mit in reit; aber im Coder steht nicht mit sondern von. Weniger erheblich ist 184,2 = L.

1489: der wint statt ein wint; 286,4 = 2317: manech statt manic; 294,3 = 2378: minnechlicher sür minneklicher;

417,1 = 3574: der karche Hagene vergessen; 1555,4 ist die Lebart C unter B angegeben.

Wenn sich also ergibt, daß selbst Lachmann nicht vor Versehen sicher war, so darf ich wohl mit Bedauern gestehen, worauf mich Herr M. ausmertsam macht, daß ich einmal aus einer Zeile in die andere verirrt bin. S. 16 J. 16 und 17 muß lauten: iu 295,2 als, B C sam, und die Klammer ist zu streichen.

3d muß noch einmal auf die Stelle über niulich gehît aurudtommen, weil herr D. mit ihr besonders unzufrieden ift. 3d fage, baß Lachmann bie Legart nicht einmal unter bem Text batte erwähnen durfen. Das sei nicht wahr, meint herr M., und ich verstehe nichts von der Einrichtung von Lachmanns Tertausgaben. Sat benn herr M. die Borrebe ju ber Ausaabe nicht gelesen? Dort saat Lachmann S. X. indem er von den Lesarten spricht, die er unter den Text segen wolle: "baber babe ich geglaubt bas rechte Dag zu beobachten, wenn ich mur bie Stellen ammerfte, an benen feine ber übrigen Sandschriften mit A übereinstimmte." Das beißt boch wohl nichts anderes, als bag er nur bann eine Lesart gebe, wenn A gang allein ftebe; wenn aber mit A eine ber andern Sandichriften übereinstimme, so gebe er keine Lesart. Dieser Grundsat ift beutlich ausgesprochen und in ber That auch burchgeführt, wie Bebem, ber fich eingebend mit lachmanns Ausgabe beschäftigt bat, befannt sein muß. Und nach biesem Grundsat burfte bier nur müelich gesit in der Ausgabe stehen, und niulich gehit burfte nicht einmal unter bem Texte aufgeführt werben, weil A nicht allein stand, sondern durch D bestätigt wurde. Statt beffen ift niulich gehit als ber Text von A aufgeführt, und der wirkliche Text müelich gesit ist nicht einmal am

untern Rande bemerkt. Wo ist nun die Unwahrheit? Aber wunderlich ist es, daß ich den Herrn M. und seine Freunde über die Grundsäße, nach denen Lachmanns Ausgabe bearbeitet ist, belehren muß.

Nach biefer nothgebrungenen Abwehr kann ich endlich in bie Sache eingeben; natürlich werbe ich babei nicht bie Orbnung einhalten, die herr M. einzuschlagen beliebt bat, sondern bie natürliche burch bie Sache vorgezeichnete. Was fann es belfen, über die letten Consequenzen bin und ber zu ftreiten. wenn man sich über ben Ausgangspunkt nicht verständigt bat? Der Ausgangspunkt ift aber bier bas Berhältniß ber Sand Es ift gang überflüssig, bag herr Dt. sich über meinen Konrad luftig macht und sich sogar in die Gebiete bes Sansfrit versteigt, wo ihm natürlich bie Luft ausgeht, so lange er die Grundlage, auf der ich meine Ansicht errichte, nicht gevrüft und anerkannt hat. In ben vorhergebenben Betrachtungen habe ich mich immer auf seinen Standpunkt geftellt, und babe gezeigt, daß die Zwanzigliedertheorie unhaltbar ift, felbft wem bie Ausgabe von Lachmann gerechtfertigt ift. Er macht es nicht ebenso; ohne sich auf meinen Standpunkt berabzulaffen. beginnt er von seiner Sobe berab über meinen Bau zu spotten. ber von unten auf betrachtet werben follte. Es verftebt fid also, daß ich die Ordnung umfebren, und zuerst ilber ber Ausgangspunkt meiner ganzen Untersuchung mich mit ibm aus einandersetze. Und so komme ich endlich zu dem Punkt, auf den ich am meisten gespannt sein mußte, nämlich zu ber Sandschriftenfrage. Go manchen neuen Gebanten mein Buch an regte, so hatte boch nichts mehr überrascht und nichts tiefern Eindruck gemacht, als meine Beweisführung, bag ber bewunderte Meister der Kritif in seinem hauptwerk von einen Kundamentalirrthum ausgegangen war, und daß er das Berbaltniß ber Handschriften umkehrend ben schlechteften Text mir alleinigen Grundlage seiner Ausgabe gemacht hatte. Sier mar nun der Glaube an die Sicherheit und Unfehlbarkeit des Mannes,

beffen Berdienst ich nie geläugnet oder verkannt habe, ben aber manche zu einer alles entscheibenben Autorität erheben wollten, nicht nur bei einem unbedeutenden Nebenvunft, wo man allenfalls einen Irrthum zugeben könnte, bem Aweifel ausgesetzt, sondern gerade in der Leistung, die sein gröfter Rubm, gerade in der Kritif, die seine besondere Runft mar, gerade im wesentlichsten Punkt ber Kritif mit beutlichen thatfächlichen Darlegungen erschüttert und mit Bernichtung bedrobt. Und von selbst brangen sich die Kolgen auf, daß, wenn bie Ausgabe ber Nibelungen verfehlt sei, auch die barauf gebaute Bolfsliedertheorie des Epos, also auch die burch die Analogie gerechtfertigte Berfetung bes homer allen halt verliere. Nie vielleicht bing so viel ab, von einer so einfachen Sache, wie bas Berhältniß zweier handschriften ift, nie vielleicht mußte die Entscheidung über eine so trodene Sache, wie ber Werth von Lesarten ift, mit größerer Spannung erwartet werben, als es hier der Fall ift. Endlich nach Jahresfrist er= folgt von ber angegriffenen Seite die Antwort, und noch jest, nach Jahresfrist sieht man in jedem Wort, wie mächtig ber Angriff überrascht und aufgeregt bat. In andern Theilen ber Müllen= bofficen Schrift ift zuweilen eine entfernte Unnaberung an einen rubigen wenn auch nicht würdigen Ton zu bemerken, bier aber, in ben Abschnitten, die von bem Berbaltniß ber Sanbidriften banbeln, besonders von 88 bis 101 können die herrn noch jest nach Jahresfrift sich nicht fassen; noch fühlt man in jedem Wort bas Zittern bes Borns, und felbst unter bem trodensten Aufgählen von Lesarten hört man beutlich bas Rollen bes Donners, ber nach jedem Sat mit einem Blit bervorbrechen und ben Frevler vernichten möchte. Und boch, wenn bie Sache so einfach ist, wenn wirklich, wie bier auf jeder Seite versichert wird, alles was gegen die Kritif Lachmanns vorgebracht worben ift, nichts ist als der vollkommenste Unsinn und Blödsinn, nun so muß es ja gang leicht sein, in ber größten Rube einen so ungefährlichen Angriff entweder gänzlich zu ignoriren, oder

mit deutlichen einfachen Worten abzuwehren und 1 widerleaen. Denn nichts ift ja leichter, als zu zeigen, baß ber Linsinn Unfim Dies nun zu thun haben sich bie herrn nach Jabresfrift endlich entschlossen. Aber die Art, wie sie es thun, ift wirflich überraschend. Ich war auf alles gefaßt, mur nicht auf bas bochft sinnreiche, gang neue Stratagem, bas bier gur Anwentung fommt. Ja, ich muß gesteben, die Herrn haben es ver ftanben eine Stellung einzunehmen, in ber fie vollkommen un angreifbar sind. Die Sache ift folgende. Benn man iber ben Werth und das Alter verschiedener Texte eines Gedictt entscheiben soll, so wird man gewiß ein leichtes Geschäft haben, wenn man ben authentischen Text selbst besitst. dann nur mit dem authentischen Text die andern vergleichen, und da muß es sich alsbald zeigen, welcher berselben ihm an nächsten kommt, und wie einer aus bem andern gefloffen ift Nun sind wir so glücklich, diesen authentischen Text ber Ribe lunge Noth zu besigen in ber Lachmannschen Ausgabe. bat Lachmann nicht biesen autbentischen Text selbst gegeben, sondern nur einen annäbernden; aber wenn man die Coniec turen, die in den Anmerfungen begründet sind, benütt, und an ben bezeichneten Stellen aufnimmt, so hat man ben wahren, ersten, authentischen Text ber amangia Bolfslieber und ebens aller Zusätze ber Interpolatoren. Es ist daber nichts einfacher und leichter, als bas mahre Berhaltnig ber Sanbschriften ber Nibelunge Noth zu erfennen. A bat ben achteften Tert, aus bem B und nachher C burch Ueberarbeitung entstanden find. Denn wenn C ber älteste Tert ware, aus bem B und nachber A gefloffen, so müßten bie Schreiber von B und A nicht etwa wie Abschreiber oder Bearbeiter verfahren sein, sondern wie vortreffliche Kritifer, die den ältesten Text C stufenweise burch B und A ber authentischen Gestalt näber brachten. ein Unsinn ift (benn jene Schreiber muften ja fast fo große Genie gewesen sein, wie Lachmann), so bleibt nichts übrig, als

daß A der älteste Text ist, was ohnehin, da Lachmann selbst es sagte, nicht zweiselhaft sein konnte.

Dies ist der Standpunkt, auf den sich meine Gegner stellen. Bielleicht glauben die Leser, daß ich scherze; das ist durchaus nicht der Fall, sondern der Berfasser dieses Abschnittes wird gewiß selbst bezeugen, daß ich die Sache sehr klar ersfaßt habe, und sich nur wundern, daß ich so verstockt und verschroben din, dennoch auf meinen sinnlosen Ansichten zu beharren. Ich will aber die Worte des Verfassers selbst herssehen S. 85: "Fällt es ihnen denn gar nicht ein, daß bei ihrer Ansicht die Abschreiber, wissentlich oder unwissentlich, schon ganz die Tendenz von Lachmanns Kritis verfolgt haben müssen, indem sie, wie Jeden der Augenschein lehren kann, die schleckteren und entbehrlichen Strophen noch kenntlicher machten, die librigen aber verbesserten."

S. 92: "Klar ist es, daß alle B eigenthümlichen, A fehlensten Strophen sich als Zusäße benken und größtentheils als solche erweisen lassen, wenn man nicht etwa den nachlässigen, lüderlichen Schreiber für einen Kritifer hält, dem nur die volle Consequenz sehlte, um ein Lachmann zu werden." S. 93: "So viel ist gewiß, daß wenn die Abschreiber die Plusstrophen von C ausgeschieden haben, sie die zu A hin im wesentlichen schon dieselbe Tendenz mit Lachmanns Kritis verfolgt haben müssen." S. 97: "Wer den Unsinn, daß die Abschreiber von C zu A, seis absichtlich oder durch Nachläßigkeit und Willkühr, bennoch planmäßig auf Lachmanns Kritis hinarbeiteten, nicht zu kassen

Der Berfasser bieses ganzen Abschnitts ist offenbar nicht herr Müllenhoff, obgleich dieser seine Jusätse eingestochten haben mag. Denn wir haben gesehen, daß herr M. ein selbstänbiger Denker ist, der sich über Lachmann zu erheben gedenkt; hier aber begegnen wir einem Mann, der offenbar sein ganzes Denken und Sinnen in Lachmann versenkt hat, und mit einer Selbstverläuguung, wie sie wohl eine psychologische Merks

würdigfeit genannt werben barf, alle eigne Bewegung bet Gebankens in ben Worten Lachmanns aufgeben läßt. unbefannte Freund bes herrn Müllenhoff zeigt eine Bertrant beit mit Lachmanns Schriften, bie in Erstaunen fest, und alles was er fagt, bas fleinste seiner Borte, bat irgend eine Beziehung auf Lachmann, ober irgendwo ein Borbild bei lat mann. Kann er boch nicht einmal Ramler nennen, obne mi eine Stelle Lachmanns zu verweisen, wo er biefen Dichter nemt, und ohne bemerklich zu machen, daß man gewiffermaßen bie Berpflichtung babe. Ramler zu kennen, ba Lachmann auf in aufmertfam gemacht habe. Man sehe nur, wie G. 98 es at aans unbestreitbare Sache gilt, bag jebe Conjectur Lachmann Berftellung bes ursprünglichen Textes ift. Weil nämlich i ben bort 3. 5 ff. aufgezählten Stellen feine Sandidrift bie Conjectur Lachmanns bestätigt, so gilt als erwiesen, bag fe alle aus einer gemeinsamen Quelle abstammen. Daß vielleicht eine andere Handschrift das richtige habe, und lachmanns Conje tur eben nichts fei, als eine finnreiche Confectur, bie vielleich nur gemacht ift, wie in 1908,3, um nicht zugeben zu miffer, bag A aus ber gemeinen Lesart verberbt ift, bas ift ein Ge banke, bessen Möglichkeit ihm noch nie von ferne geabnt bat und der jett, da er ausgesprochen ift, seine Seele mit Schar ber und Entsegen erfüllen wirb.

Alle auf S. 98 und 99 aufgeführten Stellen haben thu Beweiskraft nicht in sich selbst, sondern in einem Wort Lachmanns. Und es ist wirklich rührend, aus jener ganzen Stelle zu sehen, wie heilig dem Verfasser jedes Wort Lachmanns ift, und wie ihm jede Sache, über welche Lachmann ein Wort gesprochen hat, für völlig entschieden gilt.

Es ist nun beutlich, daß meine herren Gegner in ber Stellung, die sie eingenommen haben, ganz unangreifbar sind. Wenn der authentische Text durch Lachmann gegeben ist, wenn die lette Entscheidung in allen Dingen die Worte Lachmanns sind, so versteht es sich von selbst, daß alles, was ich vorgebracht

babe und noch vorbringen fonnte, völlig überfluffig ift, und baß C eine Ueberarbeitung von B, und B eine Ueberarbeituna 3ch fann einen gelehrten Mann, ber aufrichpon A sein muß. tia, wie es bei jenem ungenannten Berfaffer ber Kall ift, biefen Standpunft eingenommen bat, gewissermaßen bochachten, ich fann feinen Aleig und seine Treue bewundern, womit er sein eigenes Gelbst gang an die Worte Lachmanns bingegeben bat, ich fann ihm sogar verzeihen, daß er, der nur noch mit Lachmanns Worten und auf dem Grund von Lachmanns Worten benft und fliblt, mein Unternehmen für ein unfinniges balt, aber ich Kann mich unmöglich mit ihm in eine Discuffion einlaffen. Sage ich, in A fei eine Strophe ausgefallen, benn bie folgenbe beziebe fich barauf, so antwortet er, die Stropbe ftebe nicht im authentischen Texte, folglich beziehe sich die folgende nicht darauf. Sage ich, durch eine in A getilgte Strophe sei die Construction verborben, so antwortet er, ba die Strophe nicht im authentischen Text ftebe, so verstebe ich nichts von der Construction. biese Weise ist diese ganze Widerlegung durchgeführt, und Jeder fiebt, daß da unmöglich eine Discussion stattfinden fann. fraat sich jest nur, ob die Leser sich mit dem Berfasser auf den gleichen Standpunkt stellen wollen, ob sie von dem Texte lachmanns und ben Worten Lachmanns, als ber Grundlage aller Discussion ausgeben wollen , und bann ift bie Sache erledigt, und alle Fragen über die Nibelungen sind schon längst für immer Wem aber meine Gegner, und vielleicht von diesen nicht alle, die einzigen sind, die von vornherein und vor aller Untersuchung die Worte Lachmanns als den einzigen Grund alles Denkens und als die lette Entscheidung in allen Fragen anerkennen, so muffen sie auf das freie Keld der Discussion berabsteigen, und erlauben, daß man die Frage über den Text von dem Berhältniß der Handschriften abhängig mache, nicht umgekehrt von der entschiedenen Frage des Textes aus das Verbaltniß ber Sanbschriften beurtheile. Wenn sie bies nicht thun, ba fie jest in ihrer nach Jahresfrist erscheinenben Antwort sich in jene sichre Schanze zurückziehen, so barf ich wohl sagen, bas sie sich für geschlagen erklären und außer Stand sind, auf bem Feld voraussezungsloser Discussion meinen Beweisen etwas Triftiges entgegenzuhalten.

Daß sie die Sandschriftenfrage für verloren geben, lendet sogar aus der Müllenhoffschen Schrift bervor. Sie benten bereits baran, wenigstens bie Hauptsache, bie zwanzig Lieber Sie sagen S. 67, baf "bie Existenz von Latmanns zwanzig Liebern burch S. Ansicht nicht im minbefter bedroht ift, fondern nur, wenn biefe mahr ware, ein um f arößeres Rathsel barbote." Sie wollen also bie Zwanzicke bertheorie von der Handschriftenfrage unabhängig machen. De ist es aber recht ungeschickt, bag herr D. S. 94 bas ober schon berührte Geständnif bes herrn haupt anführt, wonat unmöglich gewesen ware, die Ribelungenlieder aus C mit Si cherbeit und im Einzelnen überzeugend auszusondern, und so aar bebauvtet, daß icon Lachmann felbst biefelbe Erflärum gegeben babe. Es muffen also jedenfalls, wenn meine Anfick von dem Verhältniß der Sandschriften zugeftanden wirb, bit zwanzig Lieder von neuem im einzelnen überzeugend nacher wiesen werben. Hübsch ift es auch, bag bier bie Berren ibn Lehre selbst ein großes Rathsel nennen, also boch zugeben, bas noch manches bunkel ift. Noch weiter aber geht Herr M. ber sogar nicht einmal ruhig abwartet, bis meine Ansicht augeftan ben wird, sondern sie schon jest in Anwendung bringen möchte. S. 33 unten fteht: "313,4 do sprach Sifrit, wo amei Sen fungen nach einander fehlen, ist vielleicht aus B (val. 321,1) zu erganzen: der starke." Recht bat bier Berr DR. obne 3weifel; aber ich konnte die Stelle nicht ohne Schaubern lefen. bis mir wieder einfiel, daß er glüdlicherweise felbst jener grau same Pfosten ift. Aber wenn er sich folche Kühnheiten erlan ben barf, und nicht zurecht gewiesen wird, so hat alle Disciplin aufgebort, und ber Nachfolger Lachmanns läßt eine Insuborbination einreißen, die eine völlige Auflösung ber Schule be

rchten läßt. Das sollte Einer zu Lachmanns Zeiten gewagt ben! Auch S. 46 zu 853,4 läßt sich Herr M. auf ganz venklichem Liebäugeln mit B ertappen, doch ist es glücklicher leise noch beim Liebäugeln geblieben. Ist es aber nicht höchst erkwürdig, daß das wahre Verhältniß der Handschriften sort in der Schrift, deren Zweck ist, es zu bekämpfen, unwererkt zum Vorschein kommt, wie der Sonnenstrahl durch die ebel, die ihn verdunkeln wollen, leuchtend hervordricht? Es ganz richtig, daß in 313,4 die Lesart von A nicht die spekingliche, sondern durch den nachlässigen Schreiber aus B rderdt ist. Aber S. 98 J. 11 sagt ja Herr M. selbst, daß n einziger Fall hinreichend sei, um über das Verhältniss veier Handschriften zu entscheiden. Er ist also in der Handsriftenfrage zu mir übergegangen, er ist mein heimlicher Ansinger.

Aber eben barum kann er nicht ber Berfasser ber Abmitte von S. 83 bis 101 sein, benn bier spricht ein Mann, m es nie einfällt, etwas beffer wiffen zu wollen als lach= So fommt es auch, daß mein Sat S. 8: "Wie aut r spottende Uebermuth angebracht ist im Mund des an der land bangenben Gunther" zwar auf herrn M. Einbrud gethat (ber S. 42 nichts von svottendem Uebermuth finden un, und sogar Lust bezeigt, die bochst gezwungene und ganz matürliche Auslegung Lachmanns aufzugeben), aber auf S. 92 it wahrer Entruftung zurudgewiesen wird. Dieser zweite erfasser, ben ich zum Unterschied von meinem heimlichen Aninger meinen beimlichen Feind nennen will, da er zwar nicht . ine Keindschaft, aber seinen Namen verheimlicht, könnte vielthe baran zu erkennen sein, bag er S. 99 in irgend einer exiebung zu einem guten Seminar ftebt, in welchem junge bilologen lernen, was heutzutage Textfritif heißt. Ich möchte wiffen, wo dieses Seminar ift, in welchem als oberfter tischer Grundsatz gelehrt wird, daß das Schlechteste das Re ift, und auch von ber Constructio and nocrov reichlich

Gebrauch gemacht wird, um mit einem Namen siber eine Schwierigkeit wegzukommen. Meinerseits würde ich vorziehen, junge Philologen noch in der alten Schule bilden zu lassen, welche ohne diese Construction und ohne den Grundsat der Textfritif von heutzutage doch recht Brauchbares geleistet hat.

Eigentlich fann sich mein heimlicher Keind fiber meinen beimlichen Anhänger beschweren, benn biefer hat ihm zuweiler seine besten Ausführungen verborben burch seine Bufate. G wird eigentlich an der ganzen Schrift die Entstehung ber Ri belunge Noth recht anschaulich gemacht. Wie ber Sammer ber zwanzig Lieder sich die Freiheit nahm, einiges zu anden ober abzuschneiben ober zuzuseten, um einige Abrundung # erzielen, so hat auch herr Dt. Die Beitrage feiner Freunt gesammelt und zu einem Ganzen verarbeitet, aber auch mi feinen Bufagen oft nicht febr geschickt vermehrt; 3. B. af S. 85 unten hat der heimliche Feind eine prachtvolle Folge vm niederschmetternden Fragefähen, die ihre Wirfung nicht wo feblen könnten, wenn nicht herr D. wie ein wahrer Inter polator, blos um feine eigene Beisheit zu zeigen, ein Sanda eingeflickt hätte, in welchem er als einen schlagenden Beweit meiner Unwissenheit bemerkt, daß ich seine noch nicht eridie nene Ausgabe bes Wolfdietrich nicht fenne. 3wei Berfaffe find also beutlich zu unterscheiben; vielleicht läßt sich anden Stellen auch noch eine britte ober vierte Gigentbumlichleit @ fühlen; und herr M. foll urtheilen, ob ich nicht auch einige fritisches Talent besitze, die verschiedenen Berfaffer au erfenner und die Interpolationen auszuscheiben.

Dbgleich aber die Herren eine unangreifbare Stellung eis genommen haben, und damit aller Discussion zuvorgekommen sind, so geben sie sich doch einigemal den Schein, als wollten sie mich wirklich widerlegen. Ich will diese wenigen Fälle be leuchten, damit Niemand sage, daß ich meinerseits den Rampi nicht angenommen habe.

S. 91 über bie Stropbe nach 1614. Berr DR. will

chweisen, daß die Strophe wirklich ein ungeschickter Jusatz sei. Ies, was er hier vordringt, ist schon von Jarnate S. 31 zum oraus beantwortet. Wenn Herr M. sagt, die Interpolation i bentlich, weil Rüdiger, der durch seine Freigebigseit berühmte, und dem ez der diende, liut unde lant, hier als ein armer Mann aufzete, der seine Tochter nicht aussteuern könne, so ist das gezickt hingeworfen für den flüchtigen Leser, aber Herr M. selbstriß zu gut, daß die Worte Rüdigers vollkommen angemessen id, da der Verbannte nichts eigenes hat, sondern von der lade Exels lebt. Was die Ausdrücke betrifft, so hat er verssen zu erwähnen, daß C 1614,3: wünnet (von a bestätigt) ist für wünschet; und schon dieser eine Ausdruck beweist, daß cht C aus B, sondern B aus C abzuleiten ist.

S. 92. Bon der Strophe nach 432 hatte ich gesagt, daß inicht gerade zwingend zeigen könne, daß sie ächt sei. Herr d. will nun zeigen, daß sie entschieden ein Jusaß sei, weil 33,1 die Funken sliegen, was nicht hätte der Fall sein könsm, wenn Siegfried mit der umgekehrten Gerstange schoß, um das läßt sich doch sehr leicht erklären, wenn die Gerzange am untern Ende einen Metallbeschlag hatte, wie doch ahrscheinlich ist; es war derselbe Ger, von dem 419 gesagt b, daß vierdehalp maesse daran geschlagen war. Und daß in 32,4 gesagt wird: den frumte do hin widere sin vil ellentstiu hant ist nur die Angabe, daß er mit ihrem eigenen ber nach ihr geschossen habe; der Schuß selbst aber wird in m folgenden zwei Strophen erzählt.

S. 93 wird herr M. ober der geheime Feind ganz beste. Die Freude öffnet ihm den Mund und löst ihm die unge, denn er hat eine Stelle gefunden, die ganz deutlich zeigt, af die Strophen, die C allein hat, obgleich der Schreiber von oft als ein sehr geschickter Verbesserer gerühmt wird, doch ichts sind als ganze dumme Jusäpe. Die Sache ist so deuts h, daß mit diesem einen Fall eigentlich alles entschieden ist.

Beim Brand bes Saales brannte natürlich bas Dach bant fächlich; die brennenden Balten fielen auf die Selben beut, bie fich an die Wand brüdten, um nicht erschlagen zu werten. Und nun, um zu erklären, wie es fam, bag bie Setben bis mit bem leben bavon kamen, macht ber einfältige Schreibe pon C bie unbeschreiblich bumme Bemerfung, 2057,5, bag bei Dach ein Gewölbe war, und also gar nicht brannte. Die Scheint entscheibend. Die Stelle, meint ber Berfaffer. ift i gewiß nichts als ein bummer Bufat, als bie Befete bes Kalls fich gleich geblieben find, und es ift baber gang unnötbig # boren, was man vielleicht noch benten und anflibren tount 3ch muß gestehen, daß mir bas Gefet bes Kalles und it ganze Darftellung schon bang für bie Strophe gemacht batte; aber ba ber Berfaffer andeutet, bag es noch einiges babei # benten und anzuführen gibt, so sah ich mir bie Stelle bes noch einmal an. Man lese nur zuerft bie gange Erzählen von bem Brand in C, und man wird gesteben muffen, bif bie Strophe von bem gewölbten Dach offenbar im Inbalt mi ber gangen Darftellung übereinstimmt. Gang ficher ift, bis ber Dichter von einem berabfallenben und brennenben Das nichts wußte. Nachdem bas Feuer an ben vier Enben ans gundet und vom Wind zu hober Flamme aufgetrieben ift. b leiden die helden im Saal die grimmigfte Roth. 17565 von was? gewiß vom Feuer felbst und den berabfallenden breunes ben Balfen bes Daches? nein, nur vom Rauch und von ber Site und vom Durft; und wiederum 17607 ift es mur ber Rauch und die Hite, die ihnen webe thun. In 17603 m 17612 fallen Feuerfunken zu ihnen in ben Saal; es breunt also nicht im Saal selbst, und sie treten an die Manh, be also nicht brennt, um vor ben zu ben Fenstern bereinfliegenben Branben, bie fie alebalb im Blut lofden, ihre Belmbanber Dit diefer ganzen Darftellung fteht gang im Ein flang bie Angabe ber Strophe, bag fie nur an ben Rentern vom Feuer Noth litten, daß aber das gewölbte Dach nicht

Wenn baber bie Stropbe ein Zusat ift, so bat brannte. wenigstens ber Interpolator sich bie Sache gerade so porgestellt. wie der Dichter selbst. Aber, wird man sagen, diese Uebereinftimmung ift eben burch ben Bearbeiter von C zu Stande aebracht; er bat zuerft bie Strophe zugesett, und bann bie .aanze Darftellung geanbert. Run ift aber auch in A von bem brennenden Dache nirgend die Rebe; in 2050 beflagen fich bie Belben ebenfalls nur über bie Site und ben Durft, und ta 2055 thut ihnen ebenfalls nur der Rauch und die Hiße web. Es ist also beutlich, daß auch in A das Keuer, das 2055 in den Saal fällt, nicht vom Dach kommt, und daß Die Lesart von A B uf si nichts ift, als das gewöhnliche Berberbuig aus Ca I zuo zin, zuo in. Was für ein überaus feiner, wunderbar umfichtiger Mann mußte ber Bearbeiter von C gewesen sein, wenn er die Strophe vom Dach hinzugesett, und nun um seinen Busat mahrscheinlicher zu machen, nicht nur auch in 2225 das Gewölbe anbrachte, sondern auch in 2055,1 af si in zuo zin änderte. Solche Dinge, solche Rleinigkeiten, wie bieses zuo zin, sind schon für sich allein für jeden Unbefangenen vollfommen binreichend, um zu beweisen, daß C nicht burch lleberarbeitung aus A, sondern A burch jallmähliches Berberben und willfürliches Aenbern aus C entstanden ift. Jenes zuo zin ift noch überdies burch andere Sandschriften bestätigt.

Hiemit bin ich schon zu Ende, denn in allen andern Punkten, die der Verfasser berührt, ist eine Discussion unmöglich, da er einsach von der Bortresslichseit des Lachmannsichen Tertes und von der Theorie der zwanzig Lieder aus argumentirt, und gewöhnlich nichts thut, als einigemal Unsinn und Biödsinn ausruft. Ich will das nur noch an einem Beispiel zeigen, was vollkommen hinreichend sein wird. S. 96 erwähnt er die Strophe 1272, in welcher in A Zeisenmauer an der Treisem genannt wird. Daß hier ein Fehler ist, gibt Jedermann zu, denn Zeisenmauer ligt nicht an der Treisem. In C ist der richtige Name Treisenmauer. Nun meine ich,

baß C mit bem richtigen Namen ben ursprünglichen Text gebe. aus welchem ein unwissender Abschreiber, bem zufällig ber Rame Zeißenmauer befannt war, ben gemeinen machte. ruft herr M. aus: fam man etwas Unfinnigeres lefen? Und nun läßt er sich böchst autig zu meinem armen Kaffungsverme gen berab, indem er fagt: "Wer kann es begreifen, bag ein Abschreiber, bem bas fleine Zeißenmauer bekannter war. als bas einige Meilen westlich gelegene Traismauer, auf ben Ein fall fommen fonnte, jenes an die Trasem zu versetzen? Die wird einer, bem Seidelberg befannter ift als Mannbeim, jenes barum an ben Rhein segen ?" 3ch führe bies nur an. um # bag hier ein Mensch spricht, ben man muß fprecken Es ift boch ein mahres Glud, bag ber Sammler vor laffen. banden war; benn ba fein Abschreiber bumm genug sein founk, in gedankenlosem Abschreiben einen Namen für ben anbern feten, und ba boch bier gang ohne allen 3weifel ein Ram für ben andern gefett ift, so hat bas ber Sammler verschult, bem es allein unter allen Menschen möglich und erlaubt wa Beibelberg an ben Rhein, ober Zeigenmauer an bie Treifen zu verlegen. Weil ich aber fage, daß bier Lachmann, um bi Borzüglichkeit der Handschrift A zu beweisen, eine entschieden faile Angabe boch als die achte Lesart schützen, und also zu we zweifelten Mitteln greifen muffe, ruft ber Berfaffer im bodie Ingrimm aus: "rebet hier ber Blöbsinn ober Unreblichfeit! Noch gewaltiger scheint ber Born bes Verfassers über mein gleich barauf folgende Auseinandersetzung über Möbringen. S. 45. entbrannt zu fein, benn er weiß noch jett, nach einem Solt. fein Wort barauf zu erwibern.

Wir muffen also schon biesem herrn bas Vergnügen lasses. Dinge vorzubringen, auf die wir nicht antworten können. Wer nur den Versuch machte, eine wirkliche Veweisssührung peben, haben wir ihm bereits geantwortet.

Es fann also hiemit als vollkommen conftatirt geiten bag gegen meine Ansicht von bem Verhältniß ber Sanbichrifts

von Erheblichkeit eingewandt werden kann. Die Schule hat sich ein Jahr lang Zeit genommen, um alle ihre Kraft zu sammein, und sie hat nichts vorzubringen gewußt, als einige danz haltlose Scheingründe. Sie tobt und schilt, aber sie läßt sich auf keine Untersuchung ein, die nicht von der Boraussetzung ansgeht, daß Lachmanns Text der beste und Lachmanns Wort untscheidend sei.

Seit meine Untersuchungen erschienen sind, babe ich mich bermabrend mit Betrachtung ber Sanbichriften beschäftigt, und unter andern die lesarten ber Wallensteiner Sandschrift, Die to bamale nur febr unvollständig fannte, vollständig eingetragen. babe bei biefer Beschäftigung nie etwas gefunden, was mich an ber Richtigfeit meiner bargelegten Ansicht batte zweiidn laffen, fondern immer nur Beftätigung gewonnen. Doch babe ich allerdings meine Ansicht in einigen Punkten zu berich-Haen Beranlassung gehabt. Die Handschrift A ist boch für bie Pritif nicht gang obne Nugen. 3hr Berhaltnig zu ber mertmurbigen Sanbschrift D, die im Anfang mit C stimmt, und Rocker oft eigenthümliche Lesarten gibt, verleibt ihr einen gewellen Werth. Auch in ber Rlage bietet bas Berbältniß ber Banbidriften einiges Räthselhafte, und wenn schon auch hier Migemeinen C bem Urfprünglichen am nächsten steht, so bat hach auch ber gemeine Text seine Borzuge. hierüber ausführ= Ther m banbeln ift bier nicht ber Ort. Ich fann mit ber Biten Rube abwarten, bis die Leidenschaften, die mein Buch infregten, sich gelegt baben werben; bann wird unfre, Zarndes and meine Ansicht über das Berhaltnig ber Sandschriften allemeine Buftimmung erhalten; Lachmanns Anficht über ben Berth von A, und damit lachmanns Ausgabe und die zwan-Rieber werben für immer beseitigt und aufgegeben werben. "

Bei der Correctur Diefes Bogens erhalte ich die Schrift des herrn Max Rieger: Bur Rritif der Ribelungen, Gießen 1855. Es ift ruhms anzwerkennen, daß herr Rieger fich nicht in die Schanze des herrn und seines Freundes zurudgezogen hat, sondern auf das offene Feld

Eigentlich bin ich nun am Schlusse meiner Betrachtungen angekommen. Denn es versteht sich, daß ich über meine Ansicht von der Entstehung des Gedichts nur mit bensenigen verhanbeln kann, welche die kritische Boraussehung anerkennen. Alles

wirklicher Discuffion berabgeftiegen ift. In fleißiger und ernftlich einge benber Arbeit will er zeigen, baß ber Text A ber befte fei, aus bem burd allmähliche ftufenweise Berichlechterung querft B und bann C gefloffen fei. Damit fteht er zwar ichou nicht mehr innerhalb ber ftrengen Ladmannichen Schule, welche ben Tert A fur ben ursprünglichen, aber nicht für ben beften halt, fonbern fur ben ichlechteften, aus bem burch wirfliche Begrung und verftanbige Bearbeitung ber abgerundetere Tert B, und enblich ber noch vorzüglichere C gewonnen worben fei. Doch ift et mahr, bag wir, Barnde und ich , nur um fo grundlicher wiberlegt fin, bie wir C für ben ächtesten und besten Text halten, aus bem buch allmähliche Berfchlechterung B und A geworben fei, wenn es ibm gelm gen ift, feinen Sat zu erharten. Dies ift aber burchaus nicht ber gal. Sondern bas mahre Berhaltnig ber Sanbichriften ift fo unverfennber, bag es felbft in biefer Begenfchrift überall fich Anertennung erzwing. Der Berfaffer zeigt immer zuerft mit fchlagenben Beifpielen, bag wir recht haben; bann aber fucht er fich und anbere ju bereben, bag nichts belle weniger Lachmann recht behalte. 3. B. G. 67 zeigt er gang gut, bei in 1445,4 bie achte Lesart bie fei, wonach bem Roniq Egel vil michel wunne benommen worben, wie ajd lefen; und bag ber gemeine In vil michel weinen burch einen Schreibfehler entftanben fei, welcher fim lofen Lesart in A burch Menberung von benomen in vernomen de holfen werben follte. Und gleich barauf fagt herr Rieger, bag and 1630,2 bie Benealogie ber Lesarten recht beutlich zeige: Ans Ruedegt der kunde C habe B finnlos verfcbrieben der kuene, worauf A bes un entbehrliche kunde hinter kuene mit Berftorung bes Berfes ergante. Diefe Beifpiele find allerbinge gang ichlagend, und wenn wir weiter nichts hatten, als biefe Stellen, fo wurden fie fcon volltommen bin reichend für einen Rritifer fein, um bas Berhaltuig ber Sanbichriften ficher ju bestimmen. herr Rieger aber meint immer, wenn er folde Stellen mit vorurtheilefreiem Blid betrachtet hat, er tonne nichts befte weniger, weil ihm einiges in A beffer gefalle, bei ber Anficht Lachmanns verharren. Doch fann er fchlieglich nicht umbin, unumwunden ausge fprechen, bag Lachmann ben Berth ber übrigen Sanbichriften unterfchat habe, und bag A aus ben übrigen ergangt, gereinigt und gebeffert wer

er, was mein Gegner über meine Lehre von dem Dichter trad und alles damit Zusammenhängende vorbringt, muß hier ganz unberücksichtigt lassen. Ich bemerke nur, daß der isse Einwurf von Gewicht, den mir die Herren machen,

muffe (S. 113). Er gelangt ju einer Anficht ber Beschichte ber bidriften, S. 111, die ihm felbft fo überaus fünftlich vorfommt, bag ich fragt, ob es benn nicht viel einfacher mare, fich ben Berlauf fo uftellen, wie wir es thun. Er meint, bag C allerbings noch frei fei ben Interpolationen bes gemeinen Textes (111), und bag manche obben von C burch einen fruhen Ausfall in ber gemeinen Ueberliefe= | verloren gegangen feien (112), fo wie auch, bag bie Lesarten von C gemeinsamen erften Grundlage aller vorhandenen Texte am nachften sen (109), und manche achte Faffung bes gemeinen Urtextes ent= m fonnten (110). Nichts bestoweniger fucht er fich immer wieber ereben, bag er A für ben urfprunglichen Text halte, ber in C burch 1 Bfufder verunftaltet fei. Das gange Schriftchen zeigt augenfällig, ber Berfaffer bie befte Abficht hatte, in aufrichtigftem Glauben an Bortrefflichkeit von A und von Lachmanns Ausgabe, meine Angriffe vollftanbig zu wiberlegen, wie er aber mahrend ber Arbeit zu feinem aunen fah, bag bie Angriffe mohl begrunbet waren, und wie er nun : Bahrheiteliebe genug hatte, um bies jujugefteben, aber boch noch thr in ber eingefogenen Schulmeinung befangen ift, um fich entichiefür bie Bahrheit zu befennen. Auch fcwarmt Berr Rieger für bie wig Lieber, in beren Berluft er ein fcredliches Rationalunglud been wurde, obgleich er naiv genug (IV) gesteht, bag fie bis jest bie michte beilfame Birfung fur bie Jugenbbilbung nicht gehabt und bie Re begeisterte Aufnahme als geliebtes geistiges Gigenthum ber tom: ben Gefchlechter nicht gefunden haben. Darum flammert er fich am A feft, ohne ben bie zwanzig Lieber zwar, wie er hofft, noch nicht ren, aber boch weniger feft begrunbet maren.

Richtig ift übrigens, und von mir nie geläugnet, baß ber gemeine, mit A inbegriffen, zuweilen einen begren Ausbruck, eine achtre rt gibt, als C. Dies ift aber ganz natürlich, benn ber ältefte Text uns in ben meisten Fällen, und auch nach Benügung von a noch in vielen Fällen nur in einem einzigen Zeugen vor. Da versteht es sich selbst, daß manche Zufälligkeiten und Nachlässigkeiten bieser einzigen sechnickt aus ben handschriften bes gemeinen Textes gebessert werden en. Die Sache wird sich schon bester gestalten, wenn a vollständig

mir schon längst, nebst einem andern, den sie nicht entbeden konnten, von Zarnde brieflich gemacht worden ist. Mit Zarnde kann ich in weitere Berhandlung eingehen, ich werde seine Bemerkungen mit der größten Sorgsalt prüsen, und es misst wunderbar zugehen, wenn nicht bei gegenseitigem redlichem Forschen endlich eine Berkländigung erzielt und ein Ergebnisgewonnen würde, das für Jedermann überzeugend dargelegt werden kann.

Ich muß aber boch noch einige Worte sagen über bie zahl reichen Beweise meiner Unwissenheit, die die herren gesammet haben. Wenn ich das Sündenregister betrachte, das S. 86 beginnt, so muß ich wahrlich in den meisten Fällen höcht erstaunt sein: denn die herren sagen meistens etwas ganz Ueberstüssiges, oder sie geben eine Bestätigung meiner Säpe. 3. 3. 8. S. 11 und 40 hatte ich gesagt, daß der Ausbruck widerwinne in C am häusigsten stehe, aber in B, und dann noch mehr in

befannt ift; benn a weicht in manchen Lesarten ju Gunften bes gemeinen Tertes von C ab.

Ich benüte bie Gelegenheit, um einen Drudfehler meines Buche und eine unrichtige Angabe zu verbeffern.

S. 206, 3. 2. In einem ift nichts als ein Drudfehler für in einem Gerr Rieger hat umfonft G. 65 über biefes in feine befonbere Befriedigung geaußert.

S. 210, 3. 10 von unten ftatt "Nach 1503 eine neue Stropfe" muß es heißen: "Statt ber Strophen 1504 und 1505 hat a folgende." Damit wird alfo bestätigt, was Barnde S. 40 vermuthete. And bie Strophe nach 1513 ift nicht neu, sondern findet sich schon in Hd.

Da herr Rieger fich nur noch nicht flar barüber geworben ift, bei er im Grunde meiner Ansicht ift, so habe ich nicht nothig, in's Einzeln einzugehen, und fann es feiner Einsicht und Bahrheitsliebe überlaffen, ihn vollends ans ben Banben einer mit jugendlicher Begeisterung ausge nommenen Schulmeinung loszuringen. Ebenso wird er einzelne vorschnelle Ausbrucke, womit er seinem fintenden Glauben an Lachmann Unsehlbarteit meinte zu hulfe kommen zu muffen, in reiferen Jahren vor selbst bedanern.

A burch gewöhnlichere Worte ersetzt werde; bazu führen bie herren nun eine Stelle ber Gubrun an, wo widerwinne por-Soll bas eine Widerlegung fein? Ebenso wenn ich fage, daß bie Worte recke und gedigene, die in C als die urforunglichen steben, in B und A burch bie gewöhnlichen riter und gesinde erfett werben, so führen sie nun Stellen an, wo recke und gedigene vorfommt. Hatte ich behauptet, baf bie Borter gar nicht mehr gebräuchlich waren? Durchaus nicht. fonbern nur, daß ben Schreibern im 13. und 14. Jahrh. diese Ausbrude nicht mehr geläufig waren, ober unebel ichienen, weßbalb fie fie mit neueren vertauschten. " Die Citate ber Berren waren alfo gang überfluffig und bienen nur gur Beftätigung meines Sapes. 3ch will nur noch einige Beispiele ausheben, obaleich weitaus das meiste von dieser Art ist. Bu 1113.3 erfullet sage ich S. 12: "bas feltene Wort irfullet (gefüttert) war bem Schreiber völlig unverständlich; er schrieb irsulet, in ber hoffnung, bem leser werbe vielleicht einfallen was gemeint fei." Um nun in diesem Sat eine große Unwissenheit nachzuweisen, citiren die herren Lachmanns Anmerkungen S. 350. Sieht man nach, so sagt Lachmann zu ber Stelle selbst, baß er das Wort irfullet nicht verstehe, und auf der letten Seite bes Buches führt er einige Stellen an, wo zwar nicht irfullet aber fulle und gefullet steht, aus benen hervorgeht, bag bas Wort mit Pelzfutter beißt. Das Citat bient mir also ganz jur Bestätigung, es zeigt, daß bas Wort ein feltenes ift, und baß es bie Bebeutung bat, die ich angebe. Wie soll benn ba= burch meine Unwissenheit gezeigt sein? S. 41 zu 1119 inlente C, wofür die andern herberge, sagte ich, das alte Wort sei nicht mehr verstanden worden, es finde sich noch in der Benefis. Dazu führen nun die herren Müllers Wörterbuch an, wo nichts steht als die nämliche Stelle ber Genesis und ein

<sup>\*</sup> Seite 84 ,, bie angeführten Borter waren zwar nicht außer Ges brauch getommen - "

Abverbium bei Notker. Wenn man bedenkt, daß die Abtheilung des Wörterbuchs, die den Buchstaben L enthält, erst ersichien, nachdem mein Buch erschienen war, und wenn nun das Wörterbuch keine andere Stelle für das Wort anzuführen weiß als eben die von mir angeführte, so könnte wohl Mancher dies als einen Beweis meiner selbständigen Belesenheit anssühren, aber die Herren sehen darin einen Beweis meiner Unwissenheit.

Zu 1890,3 machen die Herren die Bemerkung, diu in C sei ein Schreibsehler, denn der Instrumentalis könne nicht für den Accusativ stehen. Gewiß nicht. Aber er steht hier als Instrumentalis, und weil der veraltet war, setzen B und A dafür einen unnöthigen Accusativ daz.

S. 54 hatte ich gesagt, daß A die zwêne aleine gesetzt babe für die einen zwêne, bas alterthümlich sei, ba mittelbochbeutsch die einen nicht beiße hi soli (mögen die herren bas barbarische Latein ertragen), sondern immer ber Gegensat sei von die andern. Wollten die Herren mich widerlegen, so mußten sie eine Stelle anführen, wo die einen nicht Gegensat von bie andern ift, sondern hi soli heißt. Das thun sie nicht, sondern sie führen Stellen an, wo einer im Singular als Zahlwort vorkommt, die freilich leicht zu finden waren, und was ich natürlich nie bestritten hatte. Daß vletze ein noch beute mundartlich gebrauchter Ausdruck sei, wie mir S. 85 ent: gegengehalten wird, fonnte herr M. bei mir S. 84 lefen. S. 85 hatte ich gesagt, bag bie Thiernamen halpfuol, elch, scelch und ludem um 1200 unbefannt waren. Schreckliche Unwissenheit rufen bie Herren aus, benn halpfuol wird in ber Mythologie 948 erwähnt, und über das Elchthier bat sogar bie illustrirte Zeitung einen Artifel. Ift bas nicht zum Lachen? Hier wird die Sache boch herrn M. selbst zu arg, und er bewährt sich wieder als mein heimlicher Anhänger, indem er gegen seinen Freund von S. 87 mutbig meine Vartei ergreift auf S. 64, wo er mit mir übereinstimmend iene Thiere

längst verschollene" nennt. Der Art ist das meiste, was die derren vordringen: ich kann mir nichts anderes denken, als daß ie alle diese ganz überstüssigen und mich bestätigenden Citate vier anführten, blos um dem Sündenregister ein recht wohlseleibtes Ansehen zu geben. Nimmt man alle diese Stellen deg, so wäre es schon ziemlich leibarm und mager. In-andern dunkten sind wir eben verschiedener Ansicht, z. B. über die Strophe 2021. Ich hebe dieses Beispiel hervor, weil der Berfasser S. 78 über meine Auffassung der Strophe sich auszührlich in seinen gewöhnlichen Ausdrücken ergeht, und weil s zugleich für diese Herren charafteristisch ist. Am Abend des demmerlangen Tages, als die Helden schon die Helme abbinden, mb sich um auszuruhen auf die Todten sehen, da werden sie 10ch einmal von einem großen Heere stürmender Feinde anges rissen. Da nun heißt es 2021,2:

Dancwart Hagnen bruoder der vil snelle man sprang von sînen hêrren zen vînden für die tür. man wând er waer erstorben: er kom gesunt wol derfür.

Das heißt nun nach meiner Auffassung: Danswart sprang vor die Thür hinaus unter das große Heer der Feinde. Man glaubte (schon), daß er gefallen wäre, (da) kam er (doch) gesund wieder hervor (aus der Menge der Feinde, in welcher er verschwunden war). Es kann kein Zweisel sein, daß dies die inzige mögliche Auslegung der Stelle ist. Ganz deutlich und vertrefflich ist die Stelle in C:

Sich huob ein sturm herte hier ûz unt ouch dar in.

Dancwart Hagenen bruoder durch degenlîchen sin
sprang vor sînen hêrren zen vînden ûz der tür.
si versâhen sich sînes tôdes, er kom gesunder wol dar für.

In 4 hat C sich versahen, aber a richtig sy versahen sich. Diese Auffassung ist nach herr M. unmöglich, und man nuß bei ihm selbst nachlesen, wie er seinen Augen nicht traut,

und mit Grammatif und Wörterbuch und Logif den Unfinn meiner Deutung nachweist. Dagegen ift nach lachmann und feinen . Schülern die Stelle ein Zusatz bes Sammlers, ber bemerft batte, daß seit 100 Stropben nicht mehr die Rebe von Dankwart gewesen war; da er nun aus 2058 erfab, daß es Källe gibt, wo man glauben fann, daß ein Menfc tobt fei (benn fo etwas konnte ibm nicht von selbst einfallen), so faßt er glücklich biefen ibm vorgezeichneten Gedanken auf, und fagt alfo, daß er, weil seit bunbert Stropben nicht von Dankwart die Rede war, schon gemeint babe, ber Belb mare gestorben. Gigentlich mufte also bie Stelle etwa fo überfett werben: es erhob fich am Abend ein barter Sturm, ba sprang Dankwart von seinen herren vor bie Thure zu ben Keinden. Und bier unterbricht ber Sammler bie Erzählung mit ben Worten: Ei, boren wir auch wieder einmal etwas von Dankwart? wir hatten schon geglaubt, er muffe gestorben sein, ba wir seit Strophe 1915 nichts mehr von ihm vernommen hatten. Run, es freut uns recht, daß ber junge Mann noch lebt, und gang gefund zur Thur hinausspringt. Und bann fahrt bie Erzählung fort, ohne bag weiter von Dankwart die Rede ift, von bem also gar nichts gefagt ift, als daß er gefund zur Thure beraussprang.

Diese Auffassung nun, nach herrn M. die einzig mögliche, ist eine Ungeheuerlichkeit. Und wenn die Grammatik bes herrn M. keine andere Auslegung zuläßt, so folgt daraus nur, daß diese Grammatik nichts taugt. Jugleich aber ist es mir erwünscht an diesem Beispiel zu zeigen, wie in der Lachmannschen Schule unsere Dichter behandelt werden.

Noch an andern Stellen beruht der Tadel der Herren blos auf Uebereilung, obgleich sie sich ein ganzes Jahr Zeit zur Ueberlegung genommen haben. Z. B. in einer Note S. 43 sagt Herr M. "H., unfähig Lachmanns Regel zu begreifen, macht sich S. 71 einen Bers zurecht, indem er einen in solcher Berbindung ganz unerhörten Artikel einschiebt: "Sifrit (der) min sun." Ich soll mir einen Bers zurecht gemacht haben? ich soll einen Artikel eingeschoben haben? Nein, ich habe nur ganz einfach ben Bers angesührt, wie er wirklich in der Handschrift steht; ich sage, daß ich die Lesart von B angebe, und was ich angebe ist wirklich die Lesart von B; und sener Artikel, der nicht von mir eingeschoben ist, sondern in der Handschrift steht, ist von mir in Klammern gesetzt, wahrscheinlich weil er mir bedenk-lich war. Hier also hat Herr M. nur nicht gewußt, was er sagt.

Bebenklicher ift eine Stelle S. 86 über bas Wort wortherte, über bas ich auf S. 40 gesprochen batte. 3ch sagte bort, es sei ein alterthümliches Wort, bas man um 1200 nicht mehr verstanden habe, und baber burch wortraeze ober mortraoze erset habe. Um mich zu widerlegen, hätten die herren nur das Wort nachweisen burfen, nur an einer einzigen Stelle, aber bas thun sie nicht. Sie führen einige Wörter an wie fteinhart, ftahlhart, und meinen, so sei auch worthart gebildet, und bann fahren fie fort : "Berg heißt abb. herza mbb. herze!" Damit soll also bem Leser gesagt werben, baß ich bies nicht einmal wiffe. Wie bas zusammenhängt, muß bier boch gezeigt werben. 3ch sagte: "aus bem Substantiv wortherta (bas ich bei Notfer nachgewiesen) muß bas Abjectivum gebildet sein, wie z. B. armherz aus Subst. herze; auch in ber Bilbung ein alterthumliches Wort." Diese Stelle nun aibt bem beisteuernden Freund, der wohl wieder ein anderer ist als jener geheime Feind (benn zur Anschwellung meines Sunbenregisters baben alle Freunde beigetragen), Beranlaffung zu jener überraschenden und zugleich ebelmutbig zurudhaltenden Belehrung. Er meinte, ich wolle in etwas confuser Weise sagen, daß wortherte mit herze componirt sei. Ich will mich nun ganz beutbich ausbrücken. Wir baben ein componirtes Abjectivum schnellfußig und hasenfüßig. Wenn nun bafür auch adjectivisch gesagt werben könnte schnellfußer, e, es, und hasenfußer, e, es, bas ware boch merkenswerth. Wir nun, die wir "an ben Sprachen vergleichend berumtaften", wissen, daß auf diese Art wirklich componirte Abjective gebildet wurden; auch in der beutschen

Sprache, z. B. samarart, und elirart, von razda, Sprache; also wie wenn man fagte ein gleichspracher, flatt ein gleichsprachiger. So ift hartmuot nicht ber harte Muth, sondern obstinax als Abjectiv; so ist auch armherz, wie wenn wir sagen würden der barmberze statt ber barmberzige. So ist goltfarawer, snefarewer u. s. w., wo meistens unsere Grammatiker ein nicht vorhandenes einfaches Abjectivum annehmen. Diese Art ber Composition war sogar im Alterthum unfrer Sprache febr gewöhnlich, und eine Menge unfrer Versonen- und Bolfernamen sind im Grund nichts als auf diese Art componirte Adjectiva. Da ich nun einer von benen bin, die "vergleichend an ben Sprachen herumtaften", wie mir S. 6 vorgeworfen wird, so pflege ich auf folche Dinge zu achten, die ben Herren, die sich eingelebt haben, au entgeben pflegen, und es freut mich jedesmal, wenn ich ein neues Beispiel dieser alterthümlichen und äußerst lebendigen und bequemen Composition finde, die ben Sansfritanern gang geläufig ift. So konnte ich auch bier bie Bemerkung nicht zurüchalten, daß wortherte aus wortherta ein Abjectivum bieser merkwürdigen Klasse sei, von der ich als Beispiel zufällig armherz anführte. Und weil nun bem eingelebten herrn folche Dinge etwas gang neues sind, so vermuthete er, daß ich bier wortherta von herze ableiten wolle. Es ift also biese Belebrung über herze wirklich sehr lächerlich; aber bas lächerliche bleibt nicht an mir baften.

Mit allen diesen Beispielen glaube ich hinreichend gezeigt zu haben, daß die Herren in ihrem Eiser, das Sündenregister recht die anschwellen zu lassen, sich allerlei Mittel erlaubt haben. Aber ich habe allerdings nicht Ursache übermüthig
zu werden. Wenn man auch alles abzieht, was die Herren
mir unverdient zurechnen, so bleibt doch noch mehr übrig als
mir lieb ist. Es ist wahr, daß mein Buch sehr unvollsommen
ist; es ist wahr, daß ich einige Mal mir Versehen und Verstöße habe zu Schulden kommen lassen, die mir selbst kat unbegreislich scheinen; es ist wahr, daß ich auf die gütige Nach-

sicht des Lesers rechnen muß. So z. B. babe ich einige Mal vergeffen, ein nabe liegendes Gloffar aufzuschlagen, und ich babe einige Mal unpassende Beispiele angeführt. Abschnitt vom Epos, wo ich summarisch mit wenigen Strichen meine neue Ansicht barlegen wollte, ift ber Ausbruck einis gemal zu bestimmt gehalten, so z. B. wo ich S. 167 von Trithemius spreche. Einige Mal habe ich Einfälle, die man unter guten Freunden außern fann, aber vor Feinden gurudhalten foll, unvorsichtig ausgesprochen, obgleich sie mit dem Inhalt bes Buchs in feiner nothwendigen Berbindung steben. Aber alle biese bedauerlichen Kehler sind für ben Gang ber Untersuchung ganz unwesentlich, und die Ansicht, die ich entwickeln wollte, verliert dadurch nichts an ihrer Begründung. Und wenn ich einmal bas Glück haben sollte, eine zweite Ausgabe bes Buchs besorgen zu können, so freue ich mich schon zum Boraus, wie sauber ich dann erscheinen werde, da sich einige sehr gelehrte Manner ein ganges Jahr lang bemuht haben, mir alle Stäubden vom Rleid abzulesen.

Somit habe ich alles gefagt, was ich auf Müllenhoffs Schrift sogleich zu erwidern für nöthig hielt.

Als ich es wagte, ber allgemein und ohne Wiberspruch berrschenden Lehre mit meinen Untersuchungen entgegen zu treten, mußte ich voraussehen, daß ich mir den Jorn und den Haß der ganzen Schule Lachmanns zuziehen würde, aber ich hosste, außerhalb der Schule, sowohl bei unabhängigen Gelehrten, als bei allen Gebildeten der Nation, Ausmunterung und Beisall, und vielleicht einigen Dank zu sinden. Denn es handelt sich ja nicht um eine Sache der Schule, sondern um eine unser herrlichsten Dichtungen, um einen der edelsten Schäße der Nation. Wenn mich ferner, wie es bisher in so erhebender Weise geschehen ist, die ausopsernde Hülse edler und gelehrter Kenner unsere Sprache und die Theilnahme der gebildeten Freunde der Poesse unterstüßt, so werde ich, reichlich entschäbigt, über so unwürdige Ausbrüche des Jorns, wie sie

in Millenhoffs Schrift vorliegen, mich leicht zu tröften wiffen, und bas begomene Werk nach bestem Vermögen fortsetzen. Ich meinerseits hege keinen Groll, und werbe auch bei meinen Gegnern jedes wahre Verdienst und jede tüchtige Leistung mit Freuden anerkennen.

Beibelberg ben 14. Februar 1855.

A. H.

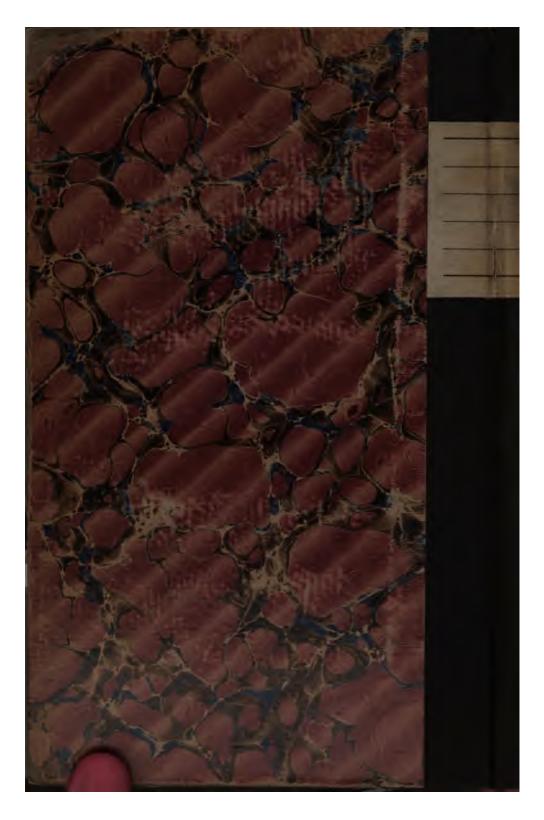